# Sämtliche werke

Friedrich Hebbel, Richard Maria Werner

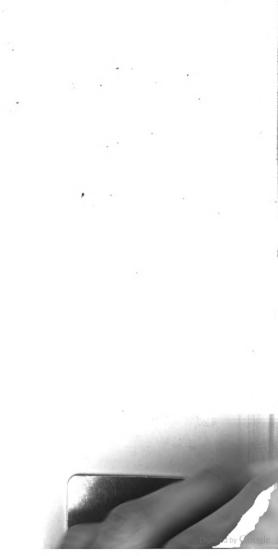

HEROR)



HEGIEL

### 300713

Hebbel. Sämtliche Werke.

NFG-

-Blatted by Googl

# Friedrich Hebbel. Sämtliche Werke.

## Siftorifd=fritische Ausgabe

beforgt von

Richard Maria Werner.

Zweite Abteilung.



Berlin.

B. Behr's Berlag. Stegligerftr. 4.



# Friedrich Hebbel.

# Tagebücher.

Dritter Band.

1845—1854. Nom — Neapel — Nom — Wicn. Nr. 3278—5265.



Berlin 1903. B. Behr's Verlag. Stegliperstr. 4.



Mile Rechte vorbehalten.



Drud von Fifcher & Bittig in Leipzig.

## Inhaltsverzeichnis.

| Abfürzungen                   | <br>VI  |
|-------------------------------|---------|
| 3meites Tagebuch              | <br>1   |
| Rom 1845                      | <br>1   |
| Reapel 1845                   | 55      |
| Rom 1845                      | <br>65  |
| Bien 1845                     | <br>67  |
| Wien 1846                     | <br>69  |
| Drittes Tagebuch              | <br>79  |
| Bien 1846                     | <br>80  |
| Wien 1847                     | <br>152 |
| Grap 1847                     | <br>246 |
| Wien 1847                     | <br>254 |
| Berlin 1847                   | <br>255 |
| Bien 1847                     | <br>259 |
| 2Bien 1848                    | <br>288 |
| Bien 1849                     | <br>320 |
| Bien 1850                     | <br>350 |
| Biertes Tagebuch              | <br>357 |
| Mgram 1850                    | <br>358 |
| 28ien 1850                    | <br>359 |
| Hamburg, Sommer 1850          | <br>366 |
| Bien 1851                     | <br>373 |
| Benging 1851                  | <br>384 |
| Wien 1851                     | 396     |
| Berlin und hamburg, Juli 1851 | <br>398 |
| Bien 1852                     | <br>423 |
| 28ien 1853                    | <br>426 |
| Bien 1854                     | <br>458 |
| Nachträge und Rerheiserungen  | 468     |

### Abfürzungen in den Fugnoten.

Bw. = Fr. hebbels Briefwechsel mit Freunden und berühmten Beitgenoffen. herausgegeben von F. Bamberg. Zwei Banbe.

Nachlese = Fr. Hebbels Briefe. Nachlese. Herausgegeben von R. M. Werner. Zwei Bänbe.

a. R. = am Rande.

üdZ = über der Zeile.

Die Bände der ersten Abteilung sind ohne Titel mit römischen Ziffern eitiert, die Absätze der Tagebücher mit arabischen, die Zeilen mit Nonpareille.

Schwabacher Lettern = Gestrichenes. Cursive = Hebbel Antiqua. h = Hebbel eigenhändig.

(Alle in dieser Ausgabe benutten handschriften besitht, wo nicht bas Gegenteil bemerkt ift, das Goethe- und Schiller-Archiv.) [113]

1845.

- 3278 Ein ächtes Drama ist einem jener großen Gebäude zu vergleichen, die fast eben so viel Gänge und Zimmer unter, als über der Erde haben. Gewöhnliche Menschen kennen nur diese, der Baumeister auch jene.
- 3279 Goethes Wilhelm Meister, trot der schönen Einzelheiten, ist doch eigentlich formlos und wird vergehen. Es schmerzt Einen um Mignon, den Harschpieler u. s. w., man hat ein Gefühl, als ob man schöne Menschen extrinten sähe.
- 3280 Ein Hund hat so scharfen Geruch, daß er selbst im Koth noch die Ingredienzien von Fleisch u. s. w. herans wittert. Aber die Folge davon ist, daß er Koth frißt.
- 3281 Zwischen einem wahren Dichter und einem Kunstpoeten, ber bes Publicums wegen schreibt, ist ein Unterschied, wie zwischen einem Menschen, der seine innerste Ueberzeugung ausspricht, und einem Anderen, der den Leuten etwas vorschwatzt, um ihnen Spaß zu machen und sie für sich zu gewinnen. Darum kann der Dichter auch durchaus keinen Rath von dem Kunstpoeten annehmen.
- 3282 Ein Engländer, der, in Norwegen reisend, Abends in ein Haus kommt, das ihm verdächtig scheint, schleicht sich wieder heraus, spannt sein Pferd vor den Wagen und fährt wie

<sup>3280</sup> vgl. VII S. 193

rasend davon. Bald hört er, daß er versolgt und ausgesordert wird, anzuhalten. Er thut's nicht. Zulet kommt er zum Haus des Predigers und kehrt dort ein. Bald kommt auch sein Bersolger und sagt: Herr, Sie haben bei mir Ihre Uhr auf dem Tisch liegen sassen, da ist sie! (Gurlitt)

- 3283 Ein Anderer geht in Neapel spahieren. Es geht ein Herr ganz nah an ihm vorbei. Er benkt: ich bin bestohlen, und untersucht seine Taschen. Börse, Taschenbuch ist da, aber die Uhr sehlt. Er dem Herrn nach und packt ihn beim Arm. "Was wollen Sie?" "Die Uhr!" "Da!" Als der Engländer zu Hause tommt, liegt seine Uhr auf dem Tisch und er hat zwei sür eine.
- 5284 [114] Im Cafe dell' bell' arti: die schöne Neapolitänische Sängerin und der samöse Pietro, sie betrachtend, wie ein Negenwurm, der an einer Lilie hinauf kriechen mögte.
- 3285 Wenn Einer von der Tarantel gestochen wird, so ist es nöthig, daß er 24 Stunden lang nicht einschlafe, er wird also, müde und bleich, wie er ist, mit halb geschlossenen Augen, im ganzen Ort unter ungeheurem Lärm, um ihn munter zu erhalten, herum gesührt, man schlägt, als ob's die lustigste Scene wäre, das Tambourin, hämmert auf kupsernen Kesseln, klappert mit Feuerzange und Osengabel u. s. w. (Gurlitt)
- 3286 Ibee zu einer Tragödie. Ein wunderschönes Mädchen, noch unbekannt mit der Gewalt ihrer Reize, tritt in's Leben ein aus klösterlicher Abgeschiedenheit. Alles schaart sich um sie zusammen, Brüder entzweien sich auf Tod und Leben, Freundschafts-Bande zerreißen, ihre eignen Freundinnen, neidisch oder durch

<sup>3286</sup> vgl. "Agnes Bernauer" 3286, 5 ober [gar]

Untreue ihrer Anbeter verlett, verlaffen sie. Sie liebt Einen, bessen Bruder seinem Leben nachzustellen anfängt, ba schaubert sie vor sich selbst und tritt in's Kloster zurud.

b. 8 Jan:

3ch habe aus Langeweile ben Oberon von Wieland ge-3287 lefen; feit meinen Schüler - Nahren gum erften Dal. eben auch eines berjenigen Berte, benen die Beit, die fie entfteben fieht, fo ted die Unfterblichkeit prophezeit, und bennoch muß ich mich entweder über die Brincipien der Runft völlig irren, oder eine folche rein aus der Luft gegriffene Märchen-Anecdote, die fo wenig in die Musterien ber natur, als des Menschen-Bergens hinein führt, ift ohne allen Werth, noch gang abgesehen bavon, daß Wieland fie aus allen Eden und Enden zusammen geftohlen und für sich nur das dürftige Berdienst ber leichten Berfification zu beanspruchen hat. Wohin ift ein solches Product zu ftellen? Die claffische Boefie tennt biese leeren Spielereien nicht, die in guter Kinder - Manier die willfürlich ersonnenen Sinderniffe bis in's Unglaubliche fteigern, um fie bann wieder durch eben fo willfürliche Sulfsmittel, auf die die Helben, bas erfte Mal etwa ausgenommen, wo ihnen benn bas Baffer auch noch nicht an die Reble geht, mit Bestimmtheit rechnen können, wieder aufzulojen. Die romantische kennt sie aber auch nicht, benn was in ihr an Bundern und Zauber-Wirkungen, womit freilich immer und überall sehr vorsichtig umzugeben ift, vortommen barf, muß auf ber in neueren Zeiten tiefer durchschauten Verwandtichaft zwischen bem Mitrofosmus und bem Matrotosmus beruhen, es muß auf bas, wenn auch geheimnisvolle, fo boch in fich wohlbegrundete Ineinanderspielen ber beiberseitigen Rrafte bafirt und feineswegs aus ber Berlegenbeit eines jogenannten Boeten, ber einen lächerlichen Blan nicht ausführen tann, ohne Bornern und Ringen und [115] Bechern unbegreifliche und unfinnige Eigenschaften beizulegen, hervor gegangen sehn. Wieland scheint sich etwas barauf zu Gute gethan und das vielleicht unruhige aesthetische Gewissen badurch beschwichtigt zu haben, daß er diese Dinge mit einer gewissen platten Fronie behandelt und ihnen Wirkungen beilegt, die den Helben zwar aus seiner verwickelten Lage ziehen, die an sich aber komisch sind; doch dieß, obgleich sein und geschickt, ändert an der Hauptsache Nichts, denn das Alberne hört nicht dadurch auf, albern zu sehn, daß man mit zugekniffenen Augen selbst die Albernheit einräumt, im Gegentheil, es verliert noch denzenigen natven Reiz, den es haben könnte, den Reiz eines in sich dummen, aber mit Ernst betriebenen Kinderspiels.



3289 In Hannover. Ein sehr schönes Mädchen tritt, von ihrer Mutter dazu genöthigt, in den Dienst. Aber das Bewußtseyn ihrer Schönheit macht es ihr unmöglich, zu dienen. Sie glaubt, ihre Schönheit müsse ihr Glüd machen, auch erblidt sie Keiner, der nicht davon geblendet wird, doch die Anträge, die man ihr macht, deuten alle auf's Hurenhaus, keiner auf ein gräsliches Schloß. Sie wird erbittert, kann es in den Verhältnissen (vielleicht auch noch durch den Reid häßlicher Weiber im Hause gequält) nicht länger aushalten und kehrt zu ihrer Mutter

<sup>3287, 31 (</sup>S. 4, 4) biefe [Darft] 3289, 1 schones [Dienstmädchen]

zurück. Aber auch bei dieser will sie keine niedrige Arbeiten mehr verrichten, wenn sie in den Stall gehen und melken soll, sagt sie, sie sen dazu da, eine Gräfin zu werden, nicht aber, die Kühe zu melken. Die Wutter, aufgebracht, mißhandelt sie, sie geht fort und stürzt sich in einen Brunnen. (Scene: sie soll waschen und das Wasser zeigt ihr ihr Bild!)

3390 Es ist ein ungeheurer Jrrthum von Hegel, daß die Kunst überwunden werden könne. Aber ein höchstes und lettes Stadium ber Kunst kann es allerdings geben.

b. 11 Jan:

Den Göttern ein Hahn! Ich bin genesen! Nicht bloß mein Magen beweis't mir das, sondern ich habe heute zwei Gebichte gemacht, wovon das eine (Magdthum N: 2) sehr schön und meinem Aller-Besten gleich ist. Die Jdee ist seit Jahren (seit ich N: 1 machte) vor mir geslohen, wie ein Sommersaden, den der Wind entführt, heute [116] Abend im Case dell' bell' arti ließ sie sich plöglich packen und es ist denn auch zum Lohn sür das lange Harren etwas Rechtes geworden. Mir doppelt erfreulich, erstlich weil ich nun eine innere Last sos din, die mich doch von Zeit zu Zeit immer wieder zu plagen ansing, und dann weil ich hosse, daß diese Schwasbe mir einmal wieder einen Frühling verkündigt!

3292 Es giebt Leute, die sich über den Weltuntergang tröften würden, wenn sie ihn nur vorher gesagt hätten.

3293 Mutter und Tochter gebären zu gleicher Zeit und bie Kinder werben verwechselt. Gin in Rom vorgefommener Fall.

<sup>3291 &</sup>quot;Das Mädchen im Kampf mit sich selbst" VI. S. 233 f.

3296

3294 Römische Dirne: Wein Wann sitzt jetzt im Gefängniß, ich mache die Hure und ernähre mich ganz gut; kommt er wieder heraus, so reiz' ich ihn so lange, dis er meinen Schwieger-Bater umbringt, dann kommt er wieder hinein und ich bin frei, wie vorher. (Kolbenheiner.)

Sind wir nicht Flammen, welche raftlos brennen Und Alles, Alles, was fie auch umwinden, Berzehren nur, doch Nichts umarmen können? (Aus einem alten Sonett von mir.)

Tragifches Bild.

Ein Kronpring barf nicht mehr hoffen, einen Erben gu

erzeugen; das Land wird daher an eine gehaßte Seitenlinie fallen, was für das Königliche Haus an und für sich, zugleich aber auch für das Land selbst aus gewissen Gründen ein entschiedenes Unglück ist. Der Kronprinz entschließt sich zum Neußersten, er darf seiner Gemahlin aber keine Anträge machen, die mit seinen Plänen übereinstimmen, da er wohl weiß, daß sie diese mit Abschen zurückweisen würde. Es wird daher versucht, sie irre zu leiten, ein junger Mann, der sie längst im Stillen seivenschaftlich geliebt hat, wird in ihren Dienst gebracht, und wirklich fängt sie an, für diesen Theilnahme zu empsinden. Sene: wie er sich ihr entdeckt und sie ihm antwortet, ob er wohl wisse, daß sie ihn jetzt eigentlich vernichten müsse. Genug, Alles bleibt, trot dem, daß der Gemahl selbst alle Hindernisse

aus dem Wege räumt, in den gehörigen Schranken. Als dieser aber sieht, daß das Manöver zu Nichts führt, denkt er: so soll es mir wenigstens einen Grund hergeben, daß ich mich von Dir

<sup>3294, 5</sup> so statt Kolbenheher 3296 vgl. "Was mich quält" VII S. 90 3296 vgl. V S. 127 und 343 2 eine [immer]

scheiden kann, um eine Willfährigere zu suchen; dieß unschuldige, [117] von ihm selbst begünstigte Verhältniß wird also jest verbäcktigt, die Ehre der Princessin gebrandmarkt und sie fortgeschickt. —

#### b. 1ften Februar.

3ch habe geftern zwei Stude von Calberon gelefen: bie 3297 Seherin bes Morgens und die Morgenröthe in Copacavana. Der Ueberseter, von der Malsburg, hat eine Borrede voll Ueberichwänglichkeiten vorangeschickt; er weiß ben Tieffinn biefer Dramen nicht genug zu bewundern. Ich erinnere mich nicht, von einer seit Sahrhunderten einregistrirten Unsterblichkeit je solche Trivialitäten gesehen zu haben. In der Seherin des Morgens wird ein Baum gefällt, der mit für ben Salomonischen Tempel verwendet werden foll, aber er ift bald zu groß, bald zu klein, und als man am Ende eine Brude aus ihm macht, thut er, wie Salomo und die Konigin Saba im Begriff find, dieje zu betreten, allerlei Bunder, und die Lettere, vom Geift ber Baiffagung ergriffen, verfündigt allem Bolt, daß bieg ein beiliger Baum fen, ein Baum bes Lebens, ber bereinft ben für die Menschheit sterbenden Gott tragen folle, worauf sich benn Alle in ber Berehrung des munderbaren Solzes vereinigen. In ber Morgenröthe von Copavacana erscheint Pizarro in Peru, und pflanzt in der Rabe bes Connentempels das Rreuz auf; eine Priefterin und ihr Weliebter, die ber Conne geopfert werben follen, umklammern es und konnen nicht losgeriffen, eben fo wenig erschossen werden; man trifft sie im 3ten Act als Eheleute und Chriften wieder und der Mann sucht fich dem Simmel für die ihm bewiesene Onade dadurch dankbar zu erzeigen, daß

<sup>3297, 10</sup> macht aus machen will 12 diese über ihn 17 hier falsch so, vgl. 2 21 trifft über sindet 22 Christen nach der Mann

er ein Marienbild anfertigt, woran es noch fehlt; dieß miglingt zwei Mal und gelingt auch bas britte Mal nur halb, aber nun ichweben die Cherubim und Seraphim in eigener Person bernieder, vollenden die mit mehr Rühnheit als Runftgeift unternommene Pfuscherei und tehren bann in die Regionen bes Lichts zurud; das Bild wird bewundert und aufgestellt und das ift die neue Morgenröthe! Ich ftelle mich, wie fich von felbst verfteht, bei Beurtheilung biefer Stude, auf ben driftlichen und ben chriftfatholischen Standpunct, ba fie auf jedem anderen gar nicht in ben Preis ber Betrachtung fallen. Aber auch von biefem aus scheinen fie mir völlig nichtig und gehaltlos, benn die Boefie, wenn sie sich mit dem Musterium zu schaffen macht, soll dieß zu begründen, d. h. zu vermenschlichen suchen, sie soll sich aber feineswegs einbilden, etwas zu thun, wenn fie es gewissermaßen wie einen Bauber-Ring an den Finger stedt und aus dem Bunder wieder Bunder ableitet. Die vorliegenden Stude geben freilich zu folchen Gedanken nicht einmal im negativen Sinn einen Anlag, benn bie barin niedergelegte Anschauung bes Christenthums ift so heidnisch-roh, so völlig ideenlos, daß man nicht weiß, ob man fie als fragenhaft bei Geite ichieben, ober als unfittlich züchtigen foll.

Das französische Abjectiv malt meistens den Effect der Dinge, statt ihrer Eigenschaften.

3299 Woher kommt uns're tiefste Berzweissung? Weil wir die Ohnmacht, die wir in gewissen Momenten empfinden, immer auf unser ganges Dasenn übertragen und dem gar nicht entgehen können.

3300 Eine Sprachlehre, die die Eigenthümlichfeiten der verschiedenen Sprachen aus ihren ersten Ursprüngen entwicklte. Eine allgemeine.

- [118] Die Fruchtbarkeit gewisser Autoren gleicht dem Werfen ber Hündinnen.
- "Benn die Geliebte Manchem den Hinteren zeigte, so würde der Mann gerade darauf gespitzt senn!"
- 3303 "Die Bibel kann schon darum nicht von Gott seyn, weil er darin gar zu viel Gutes von sich selbst und gar zu viel Schlimmes von den Menschen sagt. Oder gleicht der Umstand, daß er diese gemacht hat, Alles aus?"
- 2304 Wir fterben, weil uns're Organe nicht effen tonnen.
- 3305 Es ift recht übel, daß, während man das Eine sagt, man nicht auch zugleich das Andre sagen kann. Menschen mit einer Anzahl von Munden, wie jeht mit Poren, würden doch noch immer nicht im Stande seyn, alle Seiten der kleinsten Sache so weit zu berücksichtigen, daß keiner einzigen Unrecht geschähe.
- 336 Alles Sprechen und Schreiben heißt würfeln um den Gedanken. Wie oft fällt nur ein Auge, wenn alle 6 fallen sollten.
- Warum vergeben die meisten Menschen so seicht? Weil sie sich heimslich bewußt sind, daß sie dieselben Sünden, die Andere gegen sie begangen haben, auch gegen diese begangen haben würden, wenn die Situation eine umgekehrte gewesen wäre. Und solche Menschen sind immer gemeine, aber noch keine schlechte; sehr schlecht dagegen sind diesenigen, die sich innersich das Gleiche gestehen müssen und doch nicht vergeben. Es wäre übrigens nicht unmöglich, daß ein Mensch gerade dadurch, daß sein Gewissen ihm aus diesem Grunde in einem bestimmten Fall

<sup>3307, 7</sup> geftehen über fagen

die Vergebung abdränge, sich zu einer höheren sittlichen Stufe erhöbe, auf der er sich sagen dürste, daß er des gegen ihn begangenen Unrechts nicht mehr fähig sen, und daß er, wenn der gleiche Fall wieder kehrte, die Hand nicht mehr hin zu halten branchte. Das könnte in einem Drama einen vortresslichen Zug abgeben.

- 3308 Jemanden das Sacrament vorhalten, wenn er gerade bei Tische sitzt und ist und trinkt.
- 3309 Ein Arzt kommt in ein Haus zu einem seiner Kranken und hört, er befinde sich besser. "Ei, ei, was war's doch noch, das ich gestern morgen — — geben Sie mir das Recept!"
- 3310 . Ein genesender Greis: es wird Dir vergönnt, Dich auf dem Wege aus der Welt noch einmal umzusehen.
- Samlet ift schon Nas vor ber Tragobie und biese zeigt uns nur bie Rosen und Difteln, bie aus ihm aufschießen.
  - Es wird, wenn man beweisen will, daß diese Welt von allen möglichen trot Noth und Elend, Krankheit und Tod die beste sey, gewöhnlich der Fehler begangen, [119] daß man, während man darthut, wie gewisse Eigenschaften der menschlichen Natur nur durch die ihr in dieser Welt entgegen tretenden Hindernisse entwickelt werden können, übersieht, daß alle diese Eigenschaften dem Menschen eben nur nothwendig sind, weil die Welt ist, wie sie ist, und daß er ein ganz Anderer seyn dürste und seyn würde, wenn sie eine andere wäre. Ueberhaupt würde, selbst

<sup>3310</sup> vgl. "Der Greis" VI S. 329 f. 3311 vgl. II S. 138, 15

wenn sich beweisen ließe, was sich nicht beweisen läßt, daß diese Welt die beste sen, immer nur bewiesen senn, daß teine Welt bester jen, als eine!

Gin Rind ift frant und leidet heftigen Durft, es fehnt fich 3313 nach einem Glas Limonade und bittet seine Mutter barum, die Limonade wird endlich gemacht, aber nun ift in der Krankheit bes Rindes ein neues Stadium eingetreten, es mag fie taum seben, geschweige trinken, darüber wird die Mutter so aufgebracht, daß fie bas frante Rind faft mighandelt. Wenn eine folche Beschichte ohne Commentar erzählt würde, wie würden unf're fentimentalen Damen auffahren, wie wurden fie ber Mutter alle mutterliche Gefühle absprechen, und wie wurde es fie beleidigen, wenn ber Ergabler fie unterbrache: Sie irren Sich, meine Onabigen. es war eine Mutter, fo gut, wie es nur die beste von Ihnen fenn tann! Bermuthlich wurde aber boch die Gine ober die Andere nachdenklich werden, wenn er dann noch hinzufügte, daß jene Mutter ben letten Beller für die Limonade bes franken Rindes ausgegeben und nicht so viel übrig behalten habe, um für bas gefunde, bas Mittags aus ber Schule fam, Brot gu faufen. Die Beschichte ift übrigens nicht von mir ersonnen, um die Nothwendigkeit der Commentare zu beweisen, sondern ich habe fie in meiner Rindheit felbft erlebt.

Die tiefsten Bemerkungen über die Sprache ließen sich an die Unterscheidungszeichen knüpsen. Am schwersten von diesen ist das Semikolon stylrichtig zu gebrauchen und nur ein Meister weiß es zu handhaben. Im gemeinen Ausdruck ist es die Deichsel am Beiwagen, auf dem die Neben-Gedanken, wie man

<sup>3312, 11</sup> seth, [vielleicht] 3313, 2 Mutter über Eltern 17 fausen. [So viel tommt oft auf den Commentar an.] 3314 vgl. den Aussatz über das "Semikolon" XI S. 76 s. 5 dem [man]

sie nennt, ober die Nachgeburten, nachgekarrt werden. Da wird denn oft wieder Beiwagen an Beiwagen gehängt und es giebt einen ganzen Train. Es soll aber nur Zwillingsund Drillings-Gedanken, die Alle ein Recht auf selbstständige Existenz haben und deshalb nicht in einen und denselben Rock, dessen Knopf der Punct ist, gesteckt werden können, verbinden. Ich sage Zwillings- und Drillings- Gedanken, darin liegt zusgleich, daß sie sehr nah mit einander verwandt und also, trozdem, daß jeder seinen eignen Kopf aufgesett hat, auf Bereinigung angewiesen sehn müssen.

3315 Schrecklich, schrecklich, daß auch die Unschuld geboren werden muß! Mein Gott, mein Gott, was sieht das Kind, wenn es die Meerenge passirt!

[120] Es ift jest in ber Beilage ber allgemeinen Zeitung 3316 jeben Monat ein Baar Mal von Dichter- und Schriftsteller-Mifere Buerst trat herr Marggraff auf und stimmte bas Er führte eine gange Reihe Deutscher Boeten Rlagelied an. auf, die verhungert oder sonst vertommen segen, und beutete 5 bann auf England mit feinem London, wo Das nicht vorfalle. Aber er fand Wiberspruch, es tam ein beffer unterrichteter Mann, ber ihm für jeben verhungerten Deutschen zwei Englander stellte und noch ein Schod Beiber obendrein. Ich finde wenig Erbauliches in solchen Berhandlungen, die den großen Saufen nur 10 in seinen Vorurtheilen gegen Menschen, Die ohne ihre Schuld, aber freilich auch ohne ihr Berdienst sich über ihn hinaus gehoben finden, bestärten tonnen, ohne gur Berbefferung ber hier obwaltenden Berhältniffe ober auch nur zu ihrer Aufklärung etwas beizutragen. Denn bas Gine ift an sich unmöglich, und 15

<sup>3314,</sup> s aber aber [sie] 3315 vgl. XI S. 17, s ff. 3316, 15 ift [unmöglich und das Andere darum ziemlich gleichgültig]

bas Andere, obgleich teineswegs schwer, wird wenigstens nicht durch Leute, die den Grund des Uebels in außeren Umftanden fuchen, bewertstelligt werden. Diese Berren bocumentiren ihre Unfähigfeit und Unbefugtheit, in folden Sachen mitzusprechen, 20 ichon burch bie Naivetät, womit sie Götter und Beroen und Diejenigen, die es gern hatten auch fenn mogen, mit einander bunte Reihe machen lassen. Da ziehen einträchtiglich zusammen auf bei herrn Marggraff Burger, Kleift, Grabbe, und die herren Salirich, Baudy und Andere, beren Ramen einem Jeden, ber 25 nicht ihr Schneiber ober ihr Speisewirth war, völlig so gleichgultig find, wie alle übrigen, über die die Geschichte fein Register führt, weil Sorgen und Thränen allein auf diese Auszeichnung tein Recht begründen, ba fonft ohne weitere Sichtung alle Tauf- und Sterbeprotocolle ber Belt ihr einzuverleiben 30 waren. Es fommt hier auf ftrengste Ausscheidung an, und zwar ift eine boppelte vorzunehmen. Bunachst find alle Gewerbs-Schriftsteller, auf die allein man ben Literaten-namen anwenden jollte, auszuweisen, benn fie find, mag bas Gewerb nun geben oder stoden, mag es für ehrenvoll oder schimpflich gehalten 35 werden, bei ber Haupt-Frage nicht betheiligt, ihre sich immer mehr vergrößernde Bunft fteht im Begentheil unter ben Sinderniffen, womit bas Benie zu fampfen hat, oben an, und fie haben in einer Belt, wo die Patente mehr und mehr in die Mobe kommen, fogar noch Bieles zu hoffen. Gben fowohl find

<sup>3316, 20</sup> fcon nach auf 22 ziehen über marschiren 22 f. 311= jammen auf über neben ein 23 die herren üdZ 24 deren [gleich= qultige] 27 führt aus fühlt 28 begründen aus begründet ohne — Sichtung über gang einfach 30 hier [aber eben] 35 f. ihre - fteht über fie haben alle fein Berg, fteben 36 unter | Denjenigen, von denen hier die den Wenigen, von denen bier] 37 womit über die ju - hat unter die Sufe treten 39 Chen fomohl über gerner find [aber]

auch Diejenigen abzusondern, die mit einem auf bas Unbegränzte 40 gerichteten Streben feine entsprechende Rraft verbinden, und beren ganges Unglud baber rührt, daß fie bas zwischen ihrem ursprünglichen Bermögen und ber Richtung beffelben bestehende Dißverhältniß nicht früh genug mahrgenommen ober in's Gleiche [121] gebracht haben; auch fie können nicht mitzählen, obgleich fie. 45 wenn sie wirklich einem angeborenen Drang folgten und ihn nicht muthwillig aus Ehrgeiz und Sucht, fich hervorzuthun, in fich erregten, aufrichtig als Opfer bes in ihnen nicht fertig gewordenen Natur-Beiftes zu beklagen find, da fie ihr Leben erft vergeuden muffen, che fie erfahren konnen, bag fie es nutlos 50 vergeubeten, benn wie foll ein Menich, ber fich über feine Unlage nicht täuscht, den möglichen Grad ihrer Ausbildung vorausbestimmen? Es bleiben also nur die fehr Wenigen übrig, in benen der bilbende Trieb zugleich ursprünglich und ftart ift, und diesen ist nicht zu helfen, oder doch nur durch das aller- 55 verzweifeltste Mittel, das sie selbst schwerlich anrathen wurden, badurch nämlich, daß ber Staat bie ganze Boeten-Gilbe, fie eingeschloffen, penfionirte und Jedem, ber fich über feinen Band Gedichte ausweisen könnte, ein Drohnen-Recht auf unentgeltlichen Sonig einräumte. Das geht nun nicht an, schon beswegen nicht, 60 weil ein aus lauter Dichtern bestehender Staat die unausbleibliche Folge ware, da bei folden Aussichten jedes Kind ohne Ausnahme burch die Sorgiamfeit feiner Eltern bei Reiten gum Reimen und Standiren angehalten werden und nach meiner festen Ueberzeugung als Jüngling auch jum Biel, b. h. zu bem 65

<sup>3316, 42</sup> Unglück über Unrecht 43 der [vielleicht unwillkürslichen und darum] 49—58 vgl. "Pietät" VI S. 364 ihr — bestimmen? z. T. a. R. über meistens erst dann über sich in's Klare kommen, wenn es 3u spät ist, einen neuen Weg einzuschlagen.
59 Gedichte [, Dramen oder Novellen] 64 werden und [bei geshörigem Unterricht]

nöthigen Band Gebichte gelangen wurde. Wenn aber eine Sonderung eintreten, wenn nur bas fogenannte Beffere, bas von ber allgemeinen Stimme als vortrefflich Bezeichnete vom Staat, als bem verpflichteten Pfleger bes Schönen belohnt werden und 70 es also, um auf Dichter - Berdienst Anspruch zu machen, nicht genügen follte, Bedichte geschrieben zu haben, fo wurde bieg und jenes hübiche, aber untergeordnete Talent vielleicht beffer gebeiben und fich breiter und gemächlicher entwickeln, doch die wirklichen Genies, die Trager ber Runft und ber Literatur, wurden fich 75 unftreitig noch schlechter befinden, man wurde ihnen die Brytanden verschließen, und ba fie es boch nicht vergeffen tonnten, daß diefe nur für fie errichtet fenen, fo hatten fie zu der bisherigen Mifere noch den Berdruß obendrein, Andere auf ihren Stublen figen und für fich effen, trinten und fatt werben gu so feben. Der Beweis ift leicht geführt. Das Genie ift nur barum immer ber Märtyrer seiner Beit, weil es immer feindlich gu feiner Beit fteht, weil es ihr nehmen muß, ehe es ihr geben fann, und weil sie nur Augen hat für bas, was es ihr entreißen, nicht aber für bas, was es ihr bringen foll. Dieß ift 85 ber Hauptgrund, weshalb es Anfangs ignorirt, bann geschmäht und verfolgt und immer verfannt wird, und ber fann nie aufhören, zu wirken, wenn die Menschen nicht aufhören, nicht in ber Wegenwart, als in ber Bufunft zu leben, und anfangen, ihren noch ungeborenen Enteln und Ur-Enteln ihr eigenes Da-50 jenn zu opfern, was sich so wenig erwarten, als verlangen läßt. Nun wirft das Genie ohnehin befanntlich, wie Alles, seinen Schatten, und ber ift bas Talent. Dieses brangt fich in seine Stelle; es nimmt fo viel vom Renen, als es braucht, um

<sup>3316, 66</sup> gelangen über kommen 70 um — machen über um Dichter 311 heißen 73 doch nach als bisher, 75 noch schlechter über noch schlechter dabei 80 ist über wird 84 soll nach will 91 wirst über hat

viquant zu jenn, und thut fo viel vom Alten bingu, als nothig ift, um nicht berbe zu werden; die Mijchung gefällt und was 95 gefällt, macht Glud. Dennoch ftellt fich im Lauf ber Beit bas richtige Berhältniß [122] immer wieder heraus; die Leutchen, die bie bem Benius abgelauschten Ibeen, wie Sarbellen, jum täglichen Butterbrot herum reichen, empfangen ihren Aufwarter-Lohn und geben vorüber, aber ber Genius felbst erhebt immer gewaltiger 100 feine Stimme, und endlich erkennt auch ber blobe Saufen, bag bas gange Berbienft ber von ihm verehrten falichen Propheten im Aufhorchen und Nachiprechen bestanden bat. Und was bas Berhungern betrifft, fo ift auch dagegen fo ziemlich geforgt, wenigstens zweifle ich sehr, ob, wenn man die wenigen Werke 105 der modernen Literatur, die das Zeichen der Unfterblichkeit an ber Stirn tragen, einmal sammelte, fich auch nur ein einziges. das von einem Berhungerten herrührte, darunter befinden würde, und man fann doch nicht fagen, es fen ein Benie verhungert. wenn man nicht beweisen tann, daß ein Berhungerter ein un- 110 sterbliches Werk hervorgebracht habe. Diese Unglücklichen gehören wohl Alle zu einer ber beiden von mir oben als hier nicht in Betracht fommend ausgeschiedenen Claffen ber Bewerbs-Schriftfteller ober ber unzulänglich Begabten; man mag fie bedauern. aber man hat kein Recht, das Schickfal zu schelten und ben 115 Nationen zu fluchen, denn wenn auch der Gine oder der Undere barunter ware, ber feinen Schmerzen einen ftarten und bauernben Ausbruck gegeben, ber bie Berzweiflung fraftvoll bargeftellt und melodisch geflucht hätte, so ist das augenscheinlich an und für

<sup>3316, 95</sup> nicht [fremdartig zu] 95 f. was — Glüd über sein Glüd ist gemacht 98 zum täglichen über auf 99 herum reichen über geben 101 und [bemerkt] 103 der — verehrten über der von ihm so lange geseierten Götter seiner Propheten über Götter 109 nicht [ohne] 114 mag über kann 118 Nationen setwas vorzuwersen

120 sich Nichts geleistet und auch der Rückschluß auf einen zu Grunde gegangenen großen Fond ist eben so bebenklich, wie der aus den Fieber-Anstrengungen eines Kranken auf eine Heldenkraft im gesunden Zustande.

ر<del>--:--</del>ى

b. 16 Februar.

3ch glaube, aus der Unfterblichkeit hat sich noch Reiner 3317 etwas gemacht, ber fie wirklich verdiente, ober boch wenigstens nur jo lange, als er fie noch nicht verdiente. Auf der Sobe ber Bilbung erkennt ber Mensch, daß er das für einen Lohn gehalten hat, was ein bloßes Reizmittel war, das ihn ermuntern follte, empor zu klimmen. Der Mann erlebt, was ber Anabe mit den Rofinen erlebte; ihretwegen erlernte er die Buchftaben. aber als er lefen fonnte, überließ er fie feinem jungeren Bruder. Bilbung hat nur der erlangt, ber fein Berhältniß zum Gangen und zu jedem der unendlichen Preise, aus denen es besteht, abzumeffen weiß, und baraus ergiebt fich unmittelbar bie richtige Bürdigung unferes individuellen Leistens und zugleich auch aller und jeder Belohnungen, die das Geschlecht, das aus lauter folchen Buncten, wie wir felbst find, zusammengeset ift, gewähren kann. Etwas Anderes ift es jedoch noch mit bem zeitlichen, als mit bem ewigen Ruhm, ber aus jenem hervorwächi't; die Wurzel ift der Frucht unbedingt vor [123] zuziehen, denn fie kann genoffen werden und nütt ichon badurch, daß fie ben Wirtungs= freis erweitert und die Thätigkeit erleichtert, während die Frucht erft über dem Grabe blüht, wo keine Sand fich mehr ausstreckt, um fie zu pflüden, tein Mund fich mehr öffnet, um fie gu verzehren und doch hoffentlich auch kein Auge mehr auf sie herab

<sup>3317, 8</sup> fonnte, [verachtete er die Tute mit den Süßigkeiten und] er üdZ 9 ff. vgl. "Höchstes Kriterium der Bildung" VI S. 364 9 Ganzen [, dieß nun wieder in die unendlichen Kreise, aus denen es besteht] 12 unieres [großen]

sieht, um sich an ihr zu weiden. Ueber den letzten Punct freilich giebt es verschiedene Meinungen, ich erinnere, daß Doctor Wihl, der Lyricus, einmal in Hamburg, als von Buchdruckern und Literaten dem Gutenberg zu Ehren ein Fest geseiert wurde, mit seierlicher Miene im Festsaal zu mir sagte: wie muß es den großen Geist erfreuen, uns hier Alle seinetwegen versammelt zu sehen! Ich gab damals eine dumme, nämlich eine ernsthafte, Untwort, wie es mir leider noch immer so oft passirt.

b. 20ften Februar.

3ch bin nun fo lange in Italien, daß ich schwerlich eine 3318 noch eben so lange Zeit werbe verweilen können, und bennoch steht in diesem Tagebuch fast Nichts über Land und Bolk, wie fie mir vorgekommen find. Dieg wurde burch mein immerwährendes Unwohlseyn, das mich Alles nur wie mit Fisch-Augen betrachten ließ, nur halb gerechtfertigt senn, wenn ich nicht einen genügenderen Grund anzuführen hatte. Ich tann Richts thun, wogu mich nicht bie Begeifterung ober, um für bas Narrenwort einen bis jest annoch unbeflecten Ausbruck zu brauchen, ein volles und bewegtes Berg treibt. Run ift die bilbende Runft mir das nicht, was fie Underen, mas fie 3. B. Goethe mar; die Momente, wo ich mich mit Gewalt zu ihr hinzugezogen und mich im Unschauen ber Meisterwerte felig fühle, find fehr felten bei mir, und ben Drang, mich über die allmälige Entwicklung ber Schulen aufzuflären und zu bem Ende mit Allem und Jebem, was im Lauf der unendlichen Zeit gemalt und gemeißelt worden ift, bekannt zu machen, empfinde ich gar nicht, ich kann mich fo wenig mit einem unbedeutenden Maler beschäftigen, wie mit einem unbedeutenden Schriftsteller. Eben fo wenig bat die anti-

<sup>3317, 28</sup> zu [erfreuen] 23—30 lleber — passiter zugesetzt, vgl. "Der Grösste" VI S. 342 24 daß [der] 27 Miene [und alles Ernstes]

quarische Seite ber Stadt Rom einen Reis für mich; ich fann mir ben Götter-Tempel aus bem Steinhaufen, ber noch von ihm übrig blieb, nicht wieder zusammen seten, und es ist mir völlig gleichgültig, ob er so hoch war, wie man sagt, oder nicht, da ich ja boch nicht mehr hinauffteigen und mich umfeben fann. Rom ift nur als Ganzes etwas für mich und die höchste Poefic, die ich baraus mit wegnehmen werde, ist der Gedanke, ba gewesen zu senn. Was aber gewaltig auf mich wirkt, und ewig auf mich wirken wird, bas ift bie göttliche Natur, die bies Grab der Bergangenheit, in dem wir, wie Würmer herum friechen, um und einen Magkitab für unsere Kleinheit baraus bervor zu scharren, umgiebt. Vor Allem bas Blau biefes himmels an einem schönen Tag! Ich tann nicht zu ihm empor schauen, ohne daß er, um ein Kinder-Gefühl, wie ich es jedes Mal habe, auch in einen Rinder-Ausbrud zu fleiden, augenblidlich ein Stud Taft fallen läßt, in bas meine Seele fich hüllt, und nun feine Farbe trägt.

[124] Wörter sehen sich nicht immer nach Gedanken um, aber Gedanken immer nach Wörtern. Warum nicht, und warum? Jedes Wort ist an sich schon ein Gedanke, aber kein Gedanke ist es ganz, der noch keine Wörter gesunden hat. Es ist im höchsten Grade interessant, das Versahren des platten Kopses, der jene Wort-Gedanken, gestempelt, wie sie sind, ausgiebt, und das des tiefsinnigen Geistes, der sich des Worts, als des allgemeinen Darstellungsmittels, nur bedient, weil es durch kein individuelles ersett werden kann, in den Resultaten mit einander zu vergleichen. Der platte Kops, sollte man meinen, müsse wenigstens

<sup>3318, 20</sup> ff. vgl. "Rom" VI S. 331 29 in über auf 31 Himmels [! Ich kann an] 35 f. zuerst um seine Farbe zu tragen. 3319, 2 Warum aus Aber, warum 6 gestempelt nach ausgiebt und das des tiesssinigen Geistes 8 nur — es über das

gegen den Unfinn gesichert fenn, ba er ja die Wörter nur mischt, wie Rarten, und ihnen Richts von fich felbst aufdrängt, ber tieffinnige Beift bagegen muffe burchaus unverständlich werben, da fein ganges Beftreben dabin geht, ben Bortern bas currente Gepräge, das fie im gevatterlichen Berkehr fo bequem macht, zu rauben und ihnen ein neues aufzudrücken. Dennoch ift, wenn der Procek anders vor dem Richterstuhl der Bernunft abgeurtheilt wird, feines von Beidem der Fall. Die Borter find nur fo lange Bedanken, als fie abgesondert für sich steben und nicht an einander geschoben werden, aber fie lösen sich augenblicklich, so wie fie fich nur berühren, gleich gefrorenen Quedfilberfügelchen wieder in das unbestimmte allgemeine Element auf, über bem ber Beift schweben und woraus er bas Bild feiner felbst und beffen, was in ihm vorgeht, erschaffen foll; der platte Ropf ift baber nur bann gegen ben Unfinn gesichert, wenn er sich begnügt, bas Wörter-Buch zu recitiren, aber nicht mehr ganz, wenn er 3. B. ben Worten Geben, Tangen u. f. w. ein unschuldiges Ich ober Du vorzuseten wagt, obgleich er freilich, wenn er sich in diefer Sphare halt, wenig ristirt und höchstens eine schwache Silhouette feiner felbst giebt, die fich erft in einem höheren Stadium in ein illuminirtes Portrait und in einem noch höheren in eine Karricatur zunächst seines eigenen und bann bes menschlichen Wefens überhaupt umfett. Der tieffinnige Beift im Gegentheil ift eben der zweite Factor, auf den die Sprache rechnete, als fie nur einer von ben vier Burfelseiten ber Borter ein Merkzeichen, damit die Berwechselung unmöglich fen, aufprägte und die übrigen brei weiß ließ, er giebt bem un-

<sup>3319, 18 (</sup>S. 20, 8) zuerst müsse immer südZ] Gesahr laufen, unverständlich zu 20 so nach wieder in das all 21 gleich — fügeschen sidZ 22 aus, [das der Geist] 25 nur dann über nicht länger über nur so lang wenn über als 27 Tanzen über Stehen 28 oder [ein] 30 seiner selbst aus seines Nichts 35 vier sie! 37 dem [rohen]

organisirten Element erst Form, Gestalt und den rechten Inhalt und er steht eben darum auch in Bezug auf die Verständlichseit gegen den platten Kopf, wie die Welt gegen das Nichts, aus dem sie, wie es heißt, hervorgegangen, und das unbegreiflicher, als Alles ist, da Demjenigen, der sich damit beschäftigt, nicht einmal ein Räthsel aufgegeben, sondern verlangt wird, erst das Räthsel selbst zu errathen und dann die Lösung zu versuchen.

23320 An das Nichts kann man nicht denken, ohne ihm etwas zu schenken, wenigstens den Namen, der es schon zu Etwas macht und es aus der Sphäre der Ununterscheidbarkeit, der es angehört, erhebt. Die Sprache kommt noch öfter in den Fall, daß sie das Undenkbare denken, das Unmögliche und nicht Existirende als möglich und existirend behandeln muß, weil sie den entgegengesetzen Begriffen nur so einen vollständigen Ausdruck verschaffen kann. Eine ihrer dunkelsten und wichtigsten Seiten!

[125] Wie oft wird innerhalb eines Kreises philosophirt, d. h. über die schöne runde Linie, die den Philosophen umgiebt, allersei Geistreiches gesagt, wenn über den Kreis philosophirt, d. h. wenn er in einen größeren aufgesös't werden sollte.

3322 Er zieht, wie ein Gewitter, vorbei und halt es für eine große Gnabe, daß er nicht einschlägt.

b. 21 Februar.

3323 D, wie mich das schmerzt! Käthchen, Du mein liebes Käthchen von Heilbronn, Dich muß ich verstoßen, Dir darf ich

<sup>3319, 38</sup> f. zuerst Gestalt und Inhalt, er steht also auch 40—44 von auß später zugesetzt 41 und nach senn soll 42 Dem-jenigen — beschäftigt über hier 3320 vgl. "Der Wirbel des Seins" VI S. 343. VII S. 328 3323 vgl. XI S. 86—90

nicht mehr so gut bleiben, als ich Dir wurde, da ich Dir, noch Bungling, zum erften Mal in die füßen blauen Augen schaute. und mir Dein rührendes Bild Alles aufopfernder und darum 5 vom himmel nach langer schmerzlicher Brobe gefrönter Liebe. ich glaubte für ewig, in die Seele brudte! Wie ein Stern bift Du in einer trüben Zeit über meinem Saupt aufgegangen und haft jene Seligkeit, die mir das Leben noch verweigerte und nach der mein Herz doch schon ungeduldig schmachtete, in meine 10 Bruft hinein gelächelt; Deine Schmerzen habe ich getheilt, benn mir war, als ob ich eben fo hinter bem Glud berzöge, wie Du hinter Deinem fproben Grafen, und auf Deiner Bochzeit war ich der fröhlichste, wenn auch zugleich der ftillste Gaft, denn ich glaubte, fest, wie Du, wenn ich mich auch nicht so klar auf ben 15 prophetischen Traum, der meinen Bunichen die Erfüllung verbieß, befinnen tonnte, an endliche Erhörung. Gie gieben alle wieder an mir vorbei, die linden Frühlings- und Sommertage. bie oft fo ichon maren, und die mir boch Nichts brachten, als erhöhte Sehnsucht und zuweilen auch erhöhtes Bertrauen; wie 20 goldene Rahmen fommen fie mir jest vor, die fich nicht um ein Bild, sondern um die leere Luft zusammen schloffen. Aber bamals empfand ich bas nicht fo, ich schaute burch biese Rahmen hindurch in den Duft der Abendröthe hinein, wo die Raubergestalten tanzen und schweben, die der Dichter schafft, weil die 25 Natur fie nicht unmittelbar schaffen fann, und von diesen Gestalten warft Du lange ber Mittelpunct. Jahre find inzwischen vergangen, sie haben mir ernste Geschenke gebracht, und mir andere Gesichter gezeigt, als ich erwartete, fie waren grau und

<sup>3323, 12</sup> mir war aus es kam mir vor bem [mich fliehenden]
15 sest — Du iidZ klar [wie Du] auf [einen] 16 meinen
[kühnsten] 22 schlossen über schließen 23 so, [wie jett] 24 der
Abendrösse aus des Abendrotss 27 sange iidZ 29 sie slind grauf

30 dufter und die Bergangenheit, die auf ihre Rechnung zu leben, fich im Boraus mit ihrem Glang zu schmuden glaubte, konnte ihnen noch borgen. Sie thut es auch oft, ich wende mich oft nach jener Beit bes unbegrängten Berlangens und unbeftimmten Bermögens gurud, aber nicht immer buften die Blumen mir, 35 die ich auf den Gräbern meiner jugendlichen Freuden pflücke, nicht selten zerfallen fie vor meinem Finger, ja vor meinem Muge in Staub und bann ift es mir, als ob fie nie gewesen find und ich verarme, wo man es für unmöglich halten follte, noch verarmen zu können. So, nein, nicht gerade fo, aber boch 40 anders, als ich gewünscht hätte, ging es mir auch beute morgen mit Dir, mein Rathchen, als ich Dich nach fo langer Beit zum erften Mal wieder an's Rinn faßte, und Dein Röpfchen mit ben blonden Loden in die Sobe hob! Richt Du hast Dich verändert, Du bift und bleibft eine ruhrende, mit bem Liebreig himmlischer 45 Unichuld ausgestattete Gestalt, eine echtgeborene Tochter ber Poesie, ber die Mutter ihre eigenen Büge geborgt hat, aber die Welt, in ber Du Dich bewegft und die Dich hebt [126] und trägt, will mir nicht mehr, wie früher, gefallen, ja nicht einmal gang mehr, dieß wirst Du am schwerften verzeihen, Dein Wetter von 50 Strahl, ber Dich erft zu heirathen magt, nun Du eine Raifertochter bift. Ja, Rind, hiemit ift Alles gejagt, gerade bieg behagt mir nicht in Deiner Welt, daß es darin hergeht, als ob ber liebe Gott felbit, ber boch bekanntlich gang ohne Ahnen ift, ein Ritter ware und seine Garbe von Cherubimen und Sera-55 phinen hauptfächlich bazu hielte, die Gunden - Früchte großer Herren zu überwachen, damit bas erlauchte Blut, bas in ihnen fließt, nicht zu Schanden werde, sondern, wenn auch erft nach

<sup>3323, 30</sup> auf — leben über von ihnen zu zehren 32 ihnen über diesen Bettlern 38 man [nicht mehr verarmen] 44 eine [himmlische Gest] mit [himmlischer Unschuld ausgestatt] 53 jelbst und doch üdZ

einer wegen ihres verdammlichen Uriprungs aus einem Fehltritt nicht zu umgehenden forgfältigen Gradirung, zu ben verdienten Ehren gelange. Ich gonne es Dir, Rind, daß Du eine Raifer- co tochter bift, denn ich weiß von Dir gang gewiß, daß Du darüber fo wenig Deinen andern Pflege-Bater, als jenen boberen, ber die Raifer macht, wie die Bettler, und vielleicht nur, weil er biese einmal gemacht hat, vergessen wirst; ich fechte es auch nicht an, weil ich antiaristocratisch gesinnt bin, benn ich bin, 65 wie Du weißt, tein politischer Boet, der von der Sohe der Gefinnung herunter es ben Malern bei Strafe bes Sochverraths verbieten fonnte, Abler ober Beier zu malen, weil bieje Bogel auf Bappenichildern vortommen; aber, warum mußt Du es gerade fenn? Mir däucht, Du famft in die Belt, um zu zeigen, 70 baß bie Liebe eben barum, weil fie Alles hingiebt, Alles gewinnt, und vielleicht auch, um zu beweisen, daß Plato, als er. über dem Geheimniß der Neigung brutend, fich zu ber Ibee ber Reminiscenz verftieg, wenn auch ein halber, fo doch kein ganger Marr gewesen ift. Aber, jo viel Du auch thust, jo rührend Du 75 Dich auch opferst, Du haft so wenig den einen, als ben anderen Beweis geliefert; benn Du fiegft nicht burch Dich felbit, nicht durch die Magie ber Schonheit, nicht durch die höhere bes Gbelmuthe, nicht einmal durch das Cherubim-Geleite von oben. Du ficaft durch eine Bergamentrolle, durch den taiferlichen Brief, ber 80 Dich zur Brincegin von Schwaben erhebt, und daß faiferliche Briefe diefer Art und Princeginnen-Titel unwiderstehlich find, bat Die Welt nie bezweifelt. Du beweisest alfo bas Gegentheil pon

<sup>3323, 58</sup> Fehltritt [wohl verdienten sorgfältigen Gradirung]
62 höheren [, von dem abzustammen eine noch weit größere Ehre ist]
64 wirst; [aber, warum mußt Du es gerade senn wo] 67 ben
Malern aus dem Maler bei — Hochverraths über es 68 [einen]
Ubler oder seinen] 72 gewinnt, sund daß sie, immer wie das Seuer]
74 verstieg über gelangte über kam 78 Magic über Macht

bem, was Du beweisen follst, und deshalb wünschte ich. Du wärft 85 die simple Baffenschmiede - Tochter geblieben; wenigstens hattest Du als folche ben Grafen Strahl zu Deinen Fugen feben, und erft, nachdem er Dich geheirathet hatte, zu dem Dir angestammten Rang erhoben werden muffen, wenn anders Deine vielleicht nur jo zu erlangende Sicherheit gegen bas Naferumpfen Deiner hoch-90 abligen Berwandtichaft nicht burch die Schande Deiner Mutter zu theuer erfauft worden ware. Dies Alles, ich fagte es schon, ift nicht Deine Schuld, es ift die Schuld beffen, ber Dich in eine Belt hinein ftellte, die freilich nicht Dich, aber boch Dein Thun aufhob, [127] und dieser ift nicht gerechtfertigt, wenn er etwa 95 für sich anführte, daß er ja eben ein Bild aus der Ritterzeit hatte geben wollen, benn er burfte ben Lebensteim, aus bem Du hervor wuchseft, nicht in eine Sphare verfeten, in der er erftiden ober in ber boch bie Blume, beretwegen allein er fich entwideln follte, verschrumpfen mußte; es ift lächerlich, eine in 100 fich abgerundete und auf fich felbst beruhende Schöpfung zu verurtheilen, weil fie feindlich mit Ideen gusammen ftogt, die außerhalb ihres Kreises liegen, aber es würde nicht minder thörigt fenn, fie gegen einen inneren Biberfpruch, wie den nachgewiesenen vertheidigen zu wollen, da sie ihre unbeschränkte Freiheit und 105 Unabhängigkeit nach außen mit ber größten Gebundenheit nach innen, b. h. mit ber vollkommenften und unbedingteften Sarmonie ber Elemente, woraus fie besteht, zu bezahlen hat. Mus diefem Saupt - Fehler ber Idee geht nun noch ein anderer ber Form hervor, ben ich nur furg berühren will. Es ift ber, daß die

<sup>3323, 84</sup> solft, [Du zeigst, daß] 86 als [biese] 87 Dir [angestammten auf Kosten Deiner Mutter angestam] 89 erlangende über erkaufende 98 eine aus Deine hinein stellte über verseste 94 dieser [kann] nicht [etwa] 98 oder [doch um die Blume] 101 seinblich üdZ Iden [in Widerspru] stößt, [weit] 104 unbeschänkte aus unbedingte

so herrlich und tief gedachten und ausgeführten allgemein- 110 menschlichen Motive, die in den beiden Sauptcharacteren, in dem Grafen Friedrich sowohl, bei bem fie negativ und, was innerhalb bes nun einmal fo und nicht anders abgesteckten Preises außerordentlich ichon ift, bis zur roben Dighandlung ber mit Bahnefnirschen Geliebten wirtsam find, wie in bem dem Bug 115 ihres Bergens in findlichem Vertrauen folgenden Rathchen agiren, von einem in sich überflüssigen und auch nichtigen, weil nur in einem ichon jest zum Theil verschwundenen Aberglauben begründeten, sonst aber freilich mit großer Kraft und Lebensfrische in die Handlung verflochtenen Traum-Bisionen- und Zauberweien 120 begleitet und fast überwuchert werben. Das ware, wenn bas Mädden durch ihren Liebreis bloß einen Mann zu befiegen, nicht einen Ritter zu entwaffnen und einen Reichs- und Standesberrn bis zum Berfechten ihrer burch bie Auffage eines Cherubims bewahrheiteten Ansprüche vor dem Thron des Kaisers zu 125 ermuthigen gehabt hatte, nicht nöthig gewesen; es ift baber ein Fehler, aber allerdings ein folder, ber mit Rothwendigkeit aus jenem erften und größeren entspringt. Bielleicht follte ich biefem nicht gang beistimmenden Urtheil über bas Rathchen von Beilbronn einen Banegpritus auf den Berfasser, ein: Damit ist nicht 130 gesagt, daß pp ober ein "llebrigens hat pp zu meiner Berwahrung hinzu feten. Aber es giebt Beifter von folder Bebeutung, daß nur die Unverschämtheit oder die Dummheit fie gu

<sup>3323, 112</sup> sie natürlich [üdZ] da er nun einmal ja südZ] ein Ritter war negativ swirfen und ihn, 3. B., was ich für einen außerordentlich schönen Jug halte, zur 114 bis und rohen südZ 116 Gesiebten sverleiten 116 Herzens schne Angst und folgenden Käthchen sindschem siber ruhigem 120 in — versochtenen über Bewegung geseten 122 Mann über Menschen zu sgewinnen 123 Ritter [und Gra] 124 sprer sourch die Engel des himmels 131 zu nach hin zu fügen

loben wagt, Namen, die jedes ganz gehorsamste Abjectiv, das 135 sich ihnen mit einem Räuchersaß und einem Fliegenwedel zur Seite stellen wollte, verzehren würden, wie das Feuer den Kranz, wenn Jemand die Abgeschmacktheit beginge, ihm einen aufzusehen. Zu diesen rechne ich Heinrich von Kleist. Ich werde nie zum Frühling sagen: verzeihen Sie, Sie haben dort ein welkes Blatt, 140 oder zum Herbst: nehmen Sie es ja nicht übel, dieser Apsel ist nur zur Hälfte roth!

2

[128] In die größte Berlegenheit gerath ein gebildeter Mann, wenn er befragt wird, ob er Dinge kenne, die er, eben als folder, nicht kennen noch kennen lernen kann, 3. B. Schriften, die für Primaner und folche, die es ewig bleiben follen, geichrieben find, Maler, die für die Blinden malen, Componisten, die für die Tauben seten und Dichter, die ihnen gleichen. Leute, die ihm biefe Berlegenheit burch ihre naiven Fragen bereiten, wird er nie gufrieden stellen, wenn er ihnen fagt, daß ber Mensch sich nur barum um Bilbung bemüht, um manche Dinge ohne Umftande von fich abweisen zu können; sie werben, und wenn er ihnen bis zur lleberzeugung barthut, bag ber Röter, ben fie ihm als einen Löwen angepriesen haben, auf Sundepfoten daher geht, ihn inquiriren, ob er ihn denn auch bellen borte, und wenn, ob benn nicht wenigstens bie Mahne eine königliche fen. Wie oft, wenn ich von einem miferablen Boeten fprach, murbe ich unterbrochen: aber, tennen Gie bieg von ihm? und wenn ich die Frage zufällig bejahen und also

<sup>3323, 184</sup> ganz gehorjamste über kede 185 sich [vor sie stellen wollte] 185 s. Näuchersaß — stellen über gehorsamen [a. R.] tiesen [a. R.] Bückling nahen 141 zur Hährt über an der einen Seite 3324, i geräth .. Mann aus wird .. Mann gesetzt 7 naiven üdZ 15 sep. [Sie sehen es durchaus nicht]

auch das Machwerk mit wenigen Worten vernichten konnte, so folgte gewiß die zweite: aber kennen Sie auch das?, und das so lange fort, bis ich endlich Nein sagen mußte. Die Leute sehen es nicht ein, daß, wenn man den Stein allerdings erst mit seinem eigenen Stahl prüsen soll, ehe man über die Zahl und die Stärte seiner Funken urtheilt, man doch das gute Recht hat, zuvor den Stein selbst bei dem allgemeinen Sonnenlicht zu untersuchen, ob er überhaupt Feuer enthält.

Die Weiber haben ben Zwed, jung zu fenn!

3326 Ein Betrunkener wird für krank, für dem Tode nach gehalten, man ruft Geistliche herbei, die zu singen und zu beten
ansangen und den ganzen Sünder-Bekehrungs-Apparat in Bewegung schen. Umgekehrt, wie die Geistlichen aus seiner Trunkenheit, schließt er aus deren Anwesenheit auf seinen bedenklichen
Zustand und fängt an, zu beichten, das ihm vorgehaltene Erucifiz
zu küssen u. s. W. Am Worgen wird er wieder, was er selbst
nüchtern, seine fromme Gesellschaft aber gesund nennt;
diese preisen den Herrn, daß er ein Bunder gethan und er
ergiebt sich im Stillen dem Teusel, weil er eine Dummheit begangen hat.

Der König von Hannover, wurde gestern erzählt, hat Marschner einmal besohlen, eine Händelsche Musik in einem anderen, als dem vom Componisten selbst vorgeschriebenen Zeitmaaß aufzusühren. Das nenn' ich Consequenz! Es sehlt nur

<sup>3324, 21</sup> wenn [man allerdings die Junken des Steins erst dann] 23 urtheilt aus urtheilen kann 25 untersuchen, [um zu erfahren (siber untersuchen), ob es sich überall der Mühe verlohnt, Teit und Antrengung an ihn zu verschwenden.] 3326, 5 er [in der Trunkenheit 9 f. und — Teusel sollte geändert werden und er rauft sich Haare aus aber wieder gestrichen 3327, 4 aufzusühren über aufführen zu sallen

noch, daß er die Joee absoluter Sonverainetät auch in's Einmaleins überträgt und dem Rechenneister besiehlt, zwei Mal zwei endlich einmal Fünf oder besser, um ein Paar Fliegen mit einer Alappe zu schlagen und neben Ausübung seiner unbeschränkten Hohheitsrechte zugleich den geometrischen Hochmuth dieser beiden Zahsen zu züchtigen, die sich bisher für undegradirbar hielten, nur Drei sehn zu lassen.

332B Man hat die Feder im Maul und sucht sie eine halbe Stunde. Endlich fängt man zu fluchen an und da fällt sie herunter.

[129] Ift nur das Henchelei, Empfindungen und Gedanken auszusprechen, die man nicht hat? Ift es nicht auch Henchelei, künstlich einen Gemüths oder Geistes-Zustand in sich zu erregen, aus dem solche in sich unwahre Empfindungen und Gedanken mit scheindarer Wahrheit hervorgehen? Ich denke, und eine viel schlimmere, denn sie macht warm, während die erste kalt läßt, und Nichts ist gefährlicher, als ein geheizter Mensch, der sein Feuer nicht aus den Abern zieht, sondern aus der Trunkenheit, seh sann die gemeine, die der Becher erzeugt, oder die andere, die aus dem Enthysiasmus entspringt. Wenn das die Herren, die sich bei den Katholiken Priester und bei den Protestanten Diener des Worts nennen, bedächten, so würden sie sich sogar dann noch, wenn sie selbst von der unbedingten Wahrheit ihres Evangesiums überzeugt wären, d. h. natürslich wenn sie diese

<sup>3327, 7</sup> um [ihren geometri] ein Paar über zwei 3329, 6 schlimmere über gefährlichere bie erste über die andere 7 der sein über dem des desse 9 Becher über Wein 10 entspringt, aus entspringt, hervorgeht. 12 nennen, sein wenig] sich sehnn, wenn sie selbst von Allem, was sie lehren, innerlichst überzeugt wären sogar in den wenigen Sällen, daß sie selbst

lleberzeugung hatten, ohne fie bem fünstlich praparirten Gemuthe 15 und Beiftes-Buftand, beffen ich vorhin gedachte, zu verdanken, ein wenig befinnen, ob fie in ben Bergen einen Grad von Barme erweden burften, ber ben bes Lichts in ben Röpfen überftiege. Sie wurden fich überzeugen, daß die auf biefe Beife zwischen Gott und ben Menichen bei bem himmlischen Wein geftifteten 20 Freundschaften meistens nicht viel ftichhaltiger sind, als die profanen, die beim irbischen entstehen und die nicht aus ber Ertenntniß bes gegenseitigen Berths und bes gegenseitigen Bedurfniffes, fondern aus dem Raufch, aus dem Nebel, in dem Alles verschwimmt, selbst die abstoßendsten Eden, hervorgeben: sie find 25 fruchtbar an Schwüren und Berficherungen, Jeder bereit, für ben Anderen in's Grab zu steigen, als ob's bas Bett mare, wo er ausschlafen soll, und am nächsten Morgen haßt man sich oft schon begwegen, weil man sich Abends die Sand gegeben hat und fich nun bas Gebuttwerben gefallen laffen muß. Gie würben 30 aber auch einsehen, daß, wenn ber umgekehrte Fall einträte, wenn das Berg nicht wieder erfaltete, b. h. wenn ber momentane Rausch fich in's Delirium tremens umfette, benn ein Enthusiasmus, ber nicht sich selbst zu motiviren weiß, ist immer ein solches, er zeige fich in ber Kirche, auf bem Schlachtfelbe, und wo er wolle, fie 35 würden, jage ich, einsehen, daß fie fich auch bann ihres Triumphs noch nicht zu rühmen hätten und daß es weniger, als Nichts gewinnen beißt, die Bruft tochen und die Faufte ballen gu machen, wenn man die Augen, die ihre zuschlägerische Thätigfeit lenken und leiten follen, nicht zugleich erschließen kann. 40

<sup>3329, 17</sup> ein wenig über noch bedenken 20 gestisteten [Verbindungen] 21 meistens — stichhaltiger über nicht viel [nicht viel über um Nichts] besser 23 und som Gesühl 24 dem Uebel nach der Unmöglichteit 26 Jeder sittl 29 Abends üdZ 31 umgesehrte über entgegen gesehte 35 und über in der Kunst, . . . . . [unleserlich] 37 weniger — Nichts über wenig 38 Brust nach Säuste

Bas ware verächtlicher, als jene erfte Claffe von Menschen, Die vom Abendmahl zurudkommen, wie aus ber Schenke, die aber, wenn sie ben Herrn auch noch am nächsten Tag im Besit bes ihm geopferten Bergens belaffen, es nur thun, weil fie ja ohne-45 hin keine Suppe barauf kochen können? Das wäre gefährlicher, als bie zweite ber Fanatifer, bie vor Gott zu fteben glauben, wie die Solbaten vor ihrem General und die den Feind natürlich nicht in ihrer eignen [130] reinen Bruft, sondern draugen im Freien, wo fo Mancher zu treffen ift, ber bas Feldgeschrei nicht kennt, 50 auffuchen. 7 Ich halte es für ruchlos, den Willen des Menschen anzuspannen, was sich durch den bekannten Rniff, diese Anspannung felbst für eine große That auszugeben, leicht ins Wert richten läßt, wenn man seine Erkenntniffrafte nicht zugleich im entsprechenden Maaß zu steigern, wenn man ihm die dumpfen 55 Befühle, die man in ihm erregt, nicht in allgemeine Ideen aufzulösen und biefe, die er ja am Ende auch nachbeten lernt, nicht durch beffere Rägel, als die der Autorität, der Berficherung, daß bas Alles bewiesen sen und den übrigen Rangel-Hocus-Bocus in seinem Ropf zu befestigen weiß; es heißt eine Dampf-Maschine 60 aus ihm machen und fie ohne Conducteur auf die allgemeine Fahrstraße schiden, die Folgen sind schredlich oder können es weniaftens fenn.

(Betrachtungen, angestellt, als ich die Predigt eines Hamburger Predigers las, der öffentlich vor seiner Gemeinde geweint hatte, weil sein College, als er die Petri-Kirche einweihte, den Namen Christus nicht genannt.)

3330 Uhren sind keine Belten; darum Stüde a la Lessing keine Dramen.

<sup>3329, 41</sup> f. zuerst Classe, die Gott nur darum ihr Herz opfern 51 durch [das bekannte Kunststüd] Kniss über Hocuspocus 58 richten aus richtet, besonders, wenn man 66 genannt [hatte]

- Benn keine Talente vorhanden sind und daher von den Unberusenen, die sich an ihre Stelle setzen, die alten Kniffe, dieß zu verbergen, angewandt werden, so nennt die Tags-Kritik daß: neue Bege einschlagen. Daß Einer, der einer Aufgabe nicht zu genügen vermag, dieß gar nicht geschickter versteden kann, als wenn er ihr eine andere, der er sich gewachsen fühlt, unterschiebt, sieht Riemand ein.
- 3332 Jedes Mädchen ist Wittwe; es fragt sich nur, wie oft.
- 3333 "Wenn sie lustig sind, so singen sie das Lied, das der Großvater vor hundert Jahren sang, wenn er lustig war; wenn ein Ungläd begegnet, so schlagen sie die Bibel auf, wo er sie aufzuschlagen pflegte und hören auf, wo er aushörte; sie würden sich Einer vor dem Anderen schämen, wenn ihnen die Angen auch nur eine Minnte länger naß blieben, wie ihm!"
- 3334 Nichts empört die Menschen mehr, als wenn man aus ihren eignen Behauptungen die Consequenzen zieht, sie zu widerlegen. Und freilich heißt das auch selbst den Hanf zum Strick hergeben mussen.
- Die Zeit wirft Alles ab, wovon sie nicht weiß, daß die Belt es noch am Morgen des Untergangs braucht. Sie weiß, wie viel sie zu tragen haben wird, wenn sie einst alle Jahrtausende durchlaufen hat!
- 3336 Wie mag sich vorkommen, wenn er sich neben Tiberins stellt.

<sup>3332</sup> vgl. V. S. 177, 12 f. 3334 vgl. "Ein Trauerspiel in Sicilien" V. 352 3335, 4 hat nach haben wird

Bie würden die kritischen Thron-Inhaber in Deutschland lachen, wenn ich behauptete: ob ein Schwindsüchtiger ober ein Gesunder spricht, das muß der dramatische Dichter schon durch die Wahl der gezogenen oder der abgekürzten Zeit-Formen auszudrücken wissen. [131] Und doch ist's richtig. Der Schwindsüchtige wird sagen: gehet an's Fenster, der Gesunde: geht!

Les plus beau monuments des arts, les plus admirables statues ont été jetées dans le Tibre et sont cachées sous ses flots. Qui sait si, pour les chercher, on ne le detournera pas un jour de son lit?

Corinne ou l'Italie par Mad: de Staël.

Also noch eine Gallerie, und die schönste, in der Tiber, nur von Fischen besucht.

3339 Das Glüd ift blind, heißt es. Aber diejenigen, die hinter ihm her laufen, sind auch blind. So ist Fortuna denn die Blinde unter Blinden.

Gin eitses Mädchen vorm Spiegel mit dem Licht. Sie löscht aus Bersehen das Licht aus, und die Nacht, die sie nun so plötzlich umgiebt, mahnt sie an den Tod.

Wie glücklich find die Philister! mögte man oft ausrusen. Aber man beißt sich doch auf die Lippen, denn man müßte hinzu sehen: Wie glücklich sind die Steine!

"Er spricht die deutsche Sprache, als ob sie gesündigt hätte und er sie dafür strasen solle!"

<sup>3339</sup> vgl. "An das Glück" VI S. 340 — 3340 a. R. NB. vgl. "Das Mädchen Nachts vor'm Spiegel" VI S. 280 f. VII S. 297 3341, 3 Steine ist zweifelhaft

hebbel, Tagebücher III.

3343 Biele Deutsche glauben sich jetzt dadurch patriotisch zu zeigen, daß sie Deutschland als Spuknapf gebrauchen, wenn sie in der Fremde sind.

3344 Ich habe ein Gericht über meine Gedichte gehalten und arbeite einige um. Jest bin ich bei Genesungsgefühl. Zum Exempel, daß es nicht der Mangel, sondern die Menge der Gedanken ift, der die Sache schwer macht, hier einige Barianten des neuen Ansangs, wie sie mir heute morgen durch den Kopf laufen, ohne daß ich mich für eine bestimmen kann.

Ich ward vom Tode überschattet, Er trat mir nah, mein Blut gefror, Ich sühlte jeden Sinn ermattet Und aufgethan des Lebens Thor; Und, wie der Wind den Baum entblättert, Eh der Gewitterstrahl ihn fällt pp 3ch ward vom Tode überschattet, Der warme Gotteshauch gefror, Der sich mit Staub in mir gegattet Und offen stand des Lebens Thor; Doch statt hinaus in's Unermesine Zu sliehn, umschwebte er sein Beet Bon Erde, das nicht lang besessne, Das er umspielte früh und spät pp

#### ober:

Und wie ein Bogel auf und nieder Im Käfig fliegt, der offen fteht, So pruft die Seele ihr Gefieder, Die niemals gern von bannen geht. Und wie ein Bogel auf und nieber Den Räfig, ben er offen fieht, Durchirrt, so prufte sein Gefieber Der Geift, ber niemals gern entflieht. pp

#### ober:

Und jener hauch, der lange, lange Den rothen Strom in Ebb' und Fluth

Regiert pp

3345 [132] Um schönsten stirbt ber Zweig, ber unter ber Schwere feiner eignen Früchte erliegt.

3343, 2f. wenn — finb. später zugesetzt — 3344 vgl. VII S. 172, 427 f. — 3345 vgl. 3349 3346 Ein schines Mädchen wird ermordet. Ein anderes Mädchen steht ben Mördern bei und streckt gegen die Sterbende die Zunge aus. (Zug)

Die Gräfin Baudissin, die alle ihre Kinder zusammen ruft und sie zu überreden sucht, daß der Bater wahnsinnig seh, ohne daß dieß sich so verhält, und, als es nicht gelingt, mit ihrem Galan, einem häßlichen Organisten, entflieht. Ein jüngerer Sohn, der das unziemliche Verhältniß seiner Mutter gemerkt hat und sich, nachdem er zuvor seinen Freunden ein Gastmahl gab, sich erschießt, ohne zu sagen, warum.

Ich glaube, wir Dichter in Deutscher Sprache follen nicht 3348 jowohl nach positivem Wohlflang zu ftreben, als ben Difflang nach Kräften zu vermeiben fuchen. Sie ift feine flingende und wir können fie nicht dazu machen, wenigstens nicht, ohne fie ihres erften Borgugs, ben Bedanken in allen feinen Gliederungen vollständiger, wie irgend eine andere ber neueren, auszudrücken, zu berauben. Aber sie ist auch keine schnarrende, und man kann fie fehr leicht bavor bewahren, daß fie unangenehm in's Dhr fällt. Es ift ein Anderes, ob man nur ihre musitalischen Wörter gebrauchen, d. h. neun Zehntheile ihres unermeglichen Zeichen-Schates ungebraucht laffen will, und ein Anderes, ob man die geradezu unmufikalischen und barbarischen bei Geite legt und, namentlich im Bers, eine gar zu unmelodische Anhäufung klangloser Consonanten zu umgeben sich bemüht. Musik kann sie nicht werben, felbst unter ber Sand bes Meisters nicht, aber bas Gegentheil von Musit wird fie nur bann fenn, wenn ein Pfuscher fich an ihr abquält.

<sup>3348</sup> vgl. "Die deutsche Sprache" VI S. 346 f.

3349

Doch, so wie der Fruchtgebrückte Aft von felbst sich nieder neigt, Und dem, der sie sonst nicht pflückte Goldne Frucht zur Labung reicht pp

3350

#### Sternenhimmel.

Da wollt' es mich bebünken, Ich sein unendlich reich; Mein Busen war dem Blinken Des Sternenhimmels gleich:

Schon viele sind aufgegangen In reiner klarer Pracht, Mehr glaubt man noch umfangen Bom stillen Schooß der Nacht.

(Alte Gebichte von mir)

5351 Es giebt Berse in unserer neuen Deutschen Literatur, die selbst dann noch nicht entschuldigt wären, wenn es in den zehn Geboten hieße: Du sollst Berse machen!

3352 Ich lese jeht Italiänisch. Es ist ein ganz eigener Einbruck, wenn man eine neue Sprache sernt. Das Italiänische z. B. kam mir heute Nachmittag wie ein Kind vor, das seine Ges 133 danken heraus stammelt, so daß man sie nur halb versteht. Komisch genug, da der Mangel natürlich in mir, nicht in der Sprache liegt.

<sup>3349</sup> vgl. VII S. 192 und oben N. 3345 3350 diese Strophe, vgl. Tgb. I N. 1160, kehrt wieder "Ein Geburtstag auf der Reise" Bd. VI S. 250 V. 96 ff. 5—s steht neben 1—4 an erster Stelle, durch Zeichen ist die Umstellung angedeutet s & n [flaren]

3353 Wiederholung des Jugend-Gindrucks der Deutschen Worte: bie Tulpe schien mir ihren Thau zum Abküssen zu bieten, die Rose duftete mir, die scheußliche Rippe stank.

3354 Bilb. Einer spricht mit einem Mann; dieser antwortet nicht. Jener spricht lauter, denn er denkt: der ist taub. Wieder keine Antwort. Nun, er ist taubstumm, sprechen wir durch Zeichen. Wie vorher. Auch blind? So wird er fühlen können, ich will ihn kneisen: ach, er ist todt!

3355

Einer will ben Andern tödten Und er tödtet, ach, sich felbst! (weil er sich für den Andern hält.)

3356

#### Nemesis.

Und hab' ich gestern was gesagt, Das irrig war und dumm und schwach, So bin ich schon darum geplagt, Ihr sprecht mir's heute nach.

Ja, meinen eignen Frethum stellt Ihr mir als Feind vor's Angesicht, Doch wie der alte Hund auch bellt, Er beißt die Wahrheit nicht.

<sup>3353</sup> vgl. VIII S. 101, eff. I N. 223, 280 u. o. 3354 vgl. "Parabel" VI S. 378 f. VII S. 372. Darnach gestrichen:

Und hab' ich gestern was gesagt, Das irrig war und schwach, So bin ich schon darum geplagt, Wan spricht mir's heute nach.

Ja, meinen eignen Jrrthum stellt Man mir vor's Angesicht, Doch, wie der alte hund auch bellt, Er beißt die Wahrheit nicht!

<sup>4</sup> über Du sprichst mir heut' es nach. 3355 vgl. Kuh, Biographie I S. 114f. 1 töbtet 3356 vgl. VII S. 192. Die beiden Strophen neben einander

10

15

3357

Motto für bie Butunft.

Wir mieden freilich das Gequiek, Allein es gilt, noch strenger seyn: Es giebt auch nimmermehr Musik, Wenn wir in guten Rhythmen schrein!

Gin Jeber hat am eignen Schmerz Genug, wie ihn bas Glück auch liebt; Es ist zu viel schon für ein Herz, Bu ahnen, baß es Schmerzen giebt.

Doch Keinen macht die eigne Lust So voll, daß ihm kein Raum mehr bleibt Hur eine fremde in der Brust, Drum singe, wenn die Lust Dich treibt!

Doch sen nicht ängstlich! seinen Werth hat auch wohl noch Dein Wehgeschrei, Wenn's auch ben Glücklichen nur lehrt, Daß er ben Göttern bantbar sey!

3358

Der hund hat eine feine Nase, Er riecht im Kothe noch ben Speck, Den Weihnachts-Braten noch im Nase; Was folgt baraus? Der hund frist Dred!

3359

So wird man benn nicht flug auf Erben! Da haltet Ihr die Uhren an,

<sup>3357</sup> vgl. VII S. 192; Strophe 2 neben 1, 4 neben 3
4 guten iidZ 13—16 später zugesetzt 14 Dein aus ein
15 Wenn's auch aus Wenn es 3358 vgl. III N. 3280 und VII
S. 193 3359 vgl. II N. 3057. VI S. 361 und VII S. 193;
Strophe 2 neben 1 2 zuerst halten fie

10

Alls fönnt' es bann nicht Abend werden! Run wißt Ihr bloß nicht mehr bas Wann!

Warum den Schotten nur erschlagen Mit seinem doppelten Gesicht? Und heißt es denn den Tod verjagen, Wenn man den Doctor niedersticht?

[134] Hab' ich die Schwindsucht, muß ich sterben, Heil dem, der mir die Krankheit nennt! Denn nun versetz' ich meinen Erben Roch Eins in meinem Testament!

- Die gemeinen Italiäner sprechen ihre schöne Sprache, wie ich die Flöte spiele.
- 3361 Man sollte so wenig von dem Engländer Shakespeare sprechen, als man von dem Juden Christus spricht.
- Der Esel, wenn er von einem Raubthier angefallen wird, vertheidigt sich nicht; entweder, weil er sich einen ruhigen Tod wünscht, oder weil er Niemanden im Genuß stören mag, nicht einmal den, der ihn frißt.
- 3363 Freunde haft Du so viel, wie Tage im Jahre, nur leiber Schließt ber Plural hier immer ben Singular aus.

Schreib' ihm die Wahrheit vor die Stirn, Er läßt sie doch nicht in's Gehirn,

<sup>3359,7</sup> Unb — benn über Es heißt ja nicht — s darnach verte.

3361 vgl. "Shakespeare" VI S. 354 — 3362 vgl. 3365 — 3363 vgl.

III N. 3382 und "Fatale Consequenz" VI S. 370 — 3364 vgl. II

N. 2528 unter dem Titel: "Homo", II N. 3066 und VII S. 185

Er wird die Inschrift freilich begen, Allein - er trägt fie Andrer wegen.

(fteht ichon irgendmo im Tagebuch)

3365 Niemals wehrt sich der Efel, als driftlichstes unter den Beeftern Stört er Riemands Genug, felbst nicht bes Bolfe, ber ibn frift.

Giner, ber einem Anderen verspricht, eine ichone Tochter gu 3366 zeugen und sie ihm dann zu überlassen, wenn er ihn dafür (etwa bei einem Duell) unangefochten laffen will.

### Auf bem Capitol.

Cafar entblößte fein Saupt und hatte fich felbft nicht zu grußen: That' ich weniger jest, nun fein Schatten bier weilt?

In biefen Launen, bunt und fraus, 3368 Willft Du die Regel finden? Du fonnteft leichter einen Strauß Mus Teuerwerfers Blumen winden.

3369 Dir hatte nimmer Mohamed den Bein Berboten, fonnt'ft Du ewig trunfen fenn!

Ein König hat weniger Recht, ein Individuum zu fenn, als jeder Andere.

Der Dichter muß die Gubstantive nicht durch diejenigen 3371 Abjective, die untrennbar von ihnen find, ausmalen wollen.

<sup>3365</sup> vgl. 3362 und VII S. 231 3366 vgl. III N. 3398 3368 f. vgl. VII S. 193 3367 vgl. VI S. 332 3371 vgl. XII S. 212, 81 ff.

3375

Er darf fagen: der blaue himmel, benn der himmel ift zuweilen grau, aber nicht bas blaue Blau.

3372 [135] Bei ber Abreise von ber Erde. Die Aussicht fand ich schön genug, Die Sternschrift konnt' ich zwar nicht lesen; Auch schrieb ich mich in's große Buch Zum Zeichen, daß ich da gewesen.

Richts macht mich so heiß, Was ich nicht weiß, Als was ich nicht weiß. Wacht mich nicht heiß.

> Bella Italia, amate sponde, Pur vi torno a riveder. Trema in petto è si confonde L'alma oppressa dal piacer.

> > (Monti.)

Es fällt mir boch zuweisen ein, Wenn ich mein Bestes mache: Wie werd' ich weit gekommen senn, Wenn ich bieß erst verlache!

3376 Die Meisten find, ber Schönheit gegenüber, Feuer, bie Benigsten Berehrer.

Das Rührenbste: die Schönheit, die an ihre Bergänglichfeit benkt; der Gedanke an den Tod ist der Schatten des Todes und legt sich, wie Reif auf das frische Leben.

<sup>3372</sup> f. vgl. VII S. 193 f. 3374 daneben (Belle Italie, bords cheris, je vais donc vous revoir encore; mon ame tremble et succombe à l'exès de ce plaisir.) 3375 vgl. VII S. 194 3376 f. neben 3375 3377 vgl. II N. 3162, 11 f. III N. 3340 und "Das Mädchen Nachts vorm Spiegel" VI S. 280

Warum darf man eher sagen: ich habe einen schönen Kopf, eine schöne Hand u. s. w. als: ich bin schön? Nicht darin ist ber Grund zu suchen, daß man in dem ersten Fall ein eingeschränkteres Lob ertheilt, als in dem zweiten, sondern darin, daß, wenn nur ein Theil gesobt wird, immer noch ein Unterschied zwischen dem lobenden Subject und dem gesobt werdenden Object bestehen bleibt, welcher wegfällt, wenn das Lob sich auf das Ganze erstreckt.

3379 Nur nicht lange leben und nicht lange sterben, das Uebrige ist gleich! Das Leben ist ein Berbrennungsproceß: ein trübes Daseyn ist wie ein Scheiterhausen, der angezündet wird, während es reauet!

3380 Was geht ben Käfer sein Name an? So viel, wie Dich ber Deine!

3381 Gefund aussehen, für 3 wei. —

3382 365 Freunde haben!

3383 Wie die Erde ben Leib, so verschluckt vielleicht eine Alles umfließende geistige Materie ben Geist.

5384 Fingerchen steht Körperchen gegenüber, denn Körperchen will bewundert senn, aber Körperchen mag Fingerchen doch auch nicht entbehren und frist es von Zeit zu Zeit wieder hinein.

3385 Das Schreiben in der bilbenden Kunft, ohne Gedanken-Ausdruck, ift allerdings schwerer, wie in der Poesse, aber es

<sup>3379</sup> vgl. "Der Phönix" VI S. 331 s wird [6er] 3382 vgl. III N. 3363 3383 neben 3381 f. 3384 vgl. "Rahel" III S. 5 3383 die Lesung Schreiben ist an beiden Stellen sehr zweifelhaft, es könnte Streiten heissen

3389

3394

bleibt boch immer bloßes Schreiben. Mögten die sog. Meister ber Technik sich's merken!

3386 Ein naives Mädchen-Gesicht: Fragezeichen an die Welt.

3387 [136] Einer der bald ftirbt ist schon immer von einem Kreis von Todten umgeben.

Sprich niemals lebe wohl! zu mir, Wenn ich wohl leben foll!

Ginfalle find die Läufe ber Bernunft.

3390 Bwei buelliren sich, Keiner trifft, aber bie erste Kugel jagt einen Hasen auf, den die zweite tödtet; den verzehren sie bei'm Berföhnungsschmans.

3391 Die Kunst ist die höchste Form des Lebens, wenn auch nicht des Geistes.

392 Goethe macht zuweilen namenlos schlechte Verse; ich meine die Verse, abgesehen vom Gehalt. Die sind wahrscheinlich aus seiner Verzweislung an der deutschen Sprache hervor gegangen und also die Pragis der Verzweislung.

3393 Nie noch sah ich einen Mann mit dem Bunsch: wärst Du ein Weib! ober umgekehrt.

"Gott hört auch, was man in Gebanken fingt."

<sup>3388</sup> vgl. VII S. 194 3389 neben 3388, vgl. III N. 3431 und VII S. 195 3390 vgl. "Ein Hasen-Schicksal" VII S. 195 3392, 4 also [eine practische Derzweiflung]

3395 "Weine Bunden macht sie tieser, Weine Schmerzen, macht sie größer, Sinzig darum bitt' ich Guch! (daß Kraft zur Rache komme!)

3396 Er hat eine lebenslängliche Penfion und beweif't nun durch feine Bilber, daß er sie nöthig hatte.

- 3397 Ich habe Bieles fallen laffen und bin ärmer geworden, aber nur, wie der Baum, der das welke Laub fallen läßt.
- 3398 "Berzeih mir, ich schlage mich nicht, aber ich will eine hübsche Tochter zeugen, die soll Dir zu Willen senn!"
- Der felbstbewußte Friede, der die Schönheit umfließt, und bas lächerliche Wohlgefallen der Eitelkeit!
- 3400 Man sieht in der Apfelsine gewöhnlich das Shmbolum Ftaliens. Aber dieß Licht ist nicht gelb, es ist so rein, wie gewaschen.
- Wir sind nur darum sterblich, weil in uns die Natur ihr allgemeines Leben fort setzt, weil in jedem Atom von uns schon eine Blume, ein Thier, sich entwickelt. Ein Wort, das diesen den Tod gäbe, gäbe ewiges Leben. (Phantastisch)
- 3402 Ein gequaltes Thier ist Schmerz, es leidet nicht bloß Schmerz.
- 3403 Es fann kein Mensch geboren werden, wenn nicht eben vorher einer stirbt.
- Das Feuer stirbt, wenn es nicht tödtet.

3395 vgl. VII S. 421 3398 vgl. 3366 3404 vgl. "Das Feuer" VI S. 370

3405 Die Kron' erlangen, wenn man eben stirbt Und statt für's Haupt, sie für den Sarg erwirbt.

3406 Die Kunft ist eine zusammen gepreßte Natur und die Ratur eine aus einander gelaufene Kunst.

3407 Die Italiäner ziehen den, der am Abend trunken war und sich am Worgen noch im Bett überraschen läßt, mit klingendem Spiel burch die Straßen.

[137] Eine sehr gute Ibee, die ich in meinen alten Papieren aufgezeichnet finde, ift diese: ein Mensch, der in eine Märchenund Unschuldswelt hinein gehört, tritt in die wirkliche, wie in eine Märchen-Welt hinein; er begreift sie nicht, er hält alle Menschen für bezaubert, die sich um Dinge bemühen, die in seinen Augen keinen Werth haben und sich dagegen um andere, die ihn reizen, nicht kümmern pp

Gedichte mit schlechten Reimen: Gefichter mit Blatternarben.

Beil Gott bie Welt aus Nichts gemacht hat, steht bas Nichts barin auch immer oben an.

Ein ebles Mäbchen: so wie sie sieht, daß ihr Geliebter sich von ihr entsernt, in demselben Grade, um ihm Schmerz und Borwürse zu ersparen, entsernt sie sich von ihm, und als ihr das Herz bricht, sagt sie, ohne daß er ihr Opfer ahnt: wir taugen nicht für einander, widersteht seinen Bitten, scheint alle Schuld zu tragen und macht ihn frei. pp

<sup>3405</sup> vgl. VII S. 194 3408 und 3411 daneben je eine 💉 vgl. VIII S. 371 3411, 2 Grabe

Eine Glodenblume, welche Wurzelt in der Erde Schooß, Schießt empor zum himmelstelche, Blau, wie er, und riesengroß, Beide schließen sich zusammen Und das ungeheure All Mit den Tausend Sternenflammen Wird ein einziger Kristall!

oder:

Eine Glode sah ich sprießen, Wie des Himmels Halbkelch groß, Ihn von unten auf zu schließen, Blau, aus schwarzem Erdenschooß.

Beibe thun sich schnell zusammen Und das ungeheure All Mit dentausend Sternenflammen Wird ein einziger Kristall!

3413

— Und sie zögert, sich zu fagen, Denn sie zweifelt: bas bin ich!

3414 Die Flamme ift die Blume ber Racht.

3415 In ber Sprache, die man am schlechteften spricht, kann man am wenigsten lugen.

3416 Ein Mensch, der, wenn er bei seiner Braut ist, sich nur mit ihrem Bilbe beschäftigt.

3417 A. "Dieser Mann hat viel durchgemacht, er hat Nerven-Fleck- und noch viele andere Fieber bestanden!"

B. Ei, Sie vergessen ben Hauptpunct, er ist 30 Jahre ber Freund von N. gewesen!

3412 vgl. VII S. 194 3413,1 zögert, über wagt nicht, 3414 ift [das Seu]

- 34.18 Wie lange darf ein schönes Mädchen in den Spiegel sehen? So lange, als sie sich wie eine Fremde vorkommt.
- 34x9 Kann man dieß und jenes sagen? (bei schlechten Poeten) Es ist wenigstens nicht polizeilich verboten.
  - 420 Was Alles zugleich ift ober boch seyn soll, kann nicht bargestellt werden, barum kein Christus.
- "Bielleicht ist uns're ganze Welt nicht mehr, als ein Wort, wie man es auf ein Stüd weißes Papier schreibt, um die Feber zu probiren." (Dumm.)
- [138] Die Langeweile geht aus dem Bewußtsenn des Ichs hervor, Alles nach einander seyn zu können, und das Leben ist schon deshalb langweilig, weil es uns zu lange an eine einzige Form des Daseyns sessellt, obgleich in dieser freilich die verschiedenen Entwicklungsstufen ziemlich weit aus einander liegen.
- 3423 Das Leben ist ein beschneites Feuerwerk.
- 3424 Was bleibt von der Freude übrig, wenn man den Reiz, den es von der Nothburft borgt, abzieht?
- 3425 Schüttse Alles ab, was Dich in Deiner Entwicklung hemmt, und wenn's auch ein Mensch wäre, der Dich liebt, denn was Dich vernichtet, kann keinen Anderen fördern.

<sup>3425</sup> wichtig für das Verhältnis zu Eilise

3426 "Ungetren, wie ein Spiegel, ber, wenn er eben das Bilb eines Fürsten in sich aufnahm, es gleich nachher durch das eines Wohren verdrängen läßt."

3427

Sehen Deine Tage Chiffern! Doch Du wirst sie nicht entziffern, Als am Ende, also fort! Erst die letzte schließt das Wort.

3428

Brief an Glife, 30 Marg.

- jüngstes Gericht; benn unfinnig ist dieß Juruckfriechen ber Geister in ihre Stanbkittel auf jeden Fall schon beswegen, weil die Leiber sich am Ende aller Tage nach tausenbsachen Metamorphosen ärger in einander genestelt haben müßten, wie die Beine der Schildbürger.
- 3428a Wie neben dem Apoll ein Werf von Thorwaldsen ober Canova zu Nichts verschwindet, so würde der Apoll neben der Juno wenigstens zu Etwas herab gesetzt werden, d. h. er würde aufhören, ein alle Elemente umfassendes Wunder der Darstellung zu sehn, für das ich ihn Ansangs hielt.
  - mir ift, als ob ich wieder in die Elemente zerfallen und als ob die Natur hier beschäftigt wäre, mich auf's Neue wieder zusammen zu setzen.
  - 3430 Der Dichter muß eine behagliche Existenz haben, ehe er arbeiten kann; Andere arbeiten, um diese Existenz zu erlangen.
  - 3431 ein Bieberschen, wie das der drei Männer im feurigen Ofen.

<sup>3427</sup> vgl. VII S. 194 3428—3430 vgl. Bw. I S. 361 ff. 3430 vgl. "Die Situation des Dichters" VI S. 358 3431 f. vgl. Bw. I S. 366

3432 — Ich glaube gern, daß alle Haare auf meinem Haupt gezählt find, aber daraus folgt nicht, daß keine vor Kummer ausfallen dürfen.

3433

Das merke Dir, vermalebeite Zunft: Einfälle find die Läuse der Bernunft! -Wer den Gedanken Schwänze macht, Der hat geschändet, nicht gedacht!

3434

Wörter sind Laternen, stedt ein Licht hinein Und sie geben einen guten Schein.

3435 Du fannst bem Hauch, ben Du ausathmest, nicht wehren, Deinen Tobseind zu erquiden.

3436 Nach ber Allg. Zeitung hat sich kürzlich in Bielefeld Nachsitehendes ereignet. In einem Wirthshaus sprechen mehrere Bürger über die Mängel der preußischen Constitution. Namentlich ein Buchhändler tadelt Manches an derselben. Ein anwesender Officier tritt hinzu und sagt: sie mögten über Dinge schweigen, die sie nicht verstünden. Der Buchhändler erwiedert: er seh Preußischer Bürger und habe das Recht zu sprechen; wer seine Reden der Unverständigkeit zeihe, möge sie widerlegen. Darauf zieht der Officier den Degen und verwundet ihn sebensgefährlich in den Kopf. Nach meiner Ansicht hat der Mann Ursache, eine Constitution [139] gut zu sinden, die ihm so etwas ersaubt.

<sup>3433</sup> vgl. III N. 3389 und VII S. 195 3434 neben 3433 vgl. VII S. 195

Gurlitt hat mir heute vorgeschoffen als 3437 freundschaftliches Anleben die Summe von 100 Scubi. nämlich in Anweisung auf Herrn Donner in Altona, zu erheben durch Fraulein Lensing, 100 M# Cour: ober . . . 262/, Sc. (ber Scubo zu 1 Species Th. 3 # 12 & gerechnet) . . . . . .  $73^{1}/_{8}$  " und baar .

macht . .

worüber ich Empfangschein mit bem für mich, und im Todesfall, für meine Erben unbedingt gultigen und bindenden Beriprechen baldthunlichster dantbarer Rückzahlung ausgestellt habe.

Rom ben 15ten April 1845.

Dr Friedrich Sebbel.

Die Welt mit ihren ftarren Erscheinungen, die alle gu 2438 einander passen, aber doch nicht recht zusammen kommen können. hat wirklich etwas von einem erfrorenen Gehirn; die Gedanken find lebendig geblieben, aber das Element, das fie vereinigen follte, ift nicht mehr fluffig.

Eine Menich gewordene Flamme: fo gart, burchsichtig pp 3439

Bahlen muffen und nicht einmal Quittung verlangen durfen. 3440

Beiber werden in Krantheitsfällen, die ihre Männer oder 3441 Geliebten betreffen, activ; bei ben Männern ift's umgekehrt.

3437 a. R.: Dagu hat G. mir fpater noch einmal 100 Gc. geliehen, macht guf: 750 # ober 300 r B. C.

Dieje habe ich wieder bezahlt, am 7 Marg 1848 mit 200 rt. und am 14 Mug 50 mit 100 r. P. C. 3438, 4 bas [fluffige]

Darum können jene sich auch besser barein finden, wie Männer, die sich durchaus vernichtet fühlen. Weiber können überhaupt Schmerzen hegen, wie Kinder; sie können in der Vergangenheit leben, Männer nur in der Zukunft.

- 3ch mögte mich nie an Menschen rächen, die mir Uebels thun, aber an Gott, der solche Menschen geschaffen hat. Buchftäblich wahr.
- 3443 Was Liebe war, meinte Gurlitt heute, könnte in einem höheren Leben Selbstgenuß werden, d. h. das Getrennte könnte Eins werden; dann wäre die Sehnsucht Glück.
- Bie unglücklich find Creaturen, in denen die Freude zum Klang, aber zum unmelodischen Klang wird, z. B. ein Sperling, ein Mensch, der schlecht singt u. s. w. Denn die Freude lös't ein solches Wesen, es geht aus sich selbst heraus, aber die Welt stößt es zuruck und muß wünschen, daß es sich nie freuen möge.
- "Du nährst den Schmerz, als ware er die Freude; und die Freude, als ware sie ber Schmerz!"
- 3446 Wie um unser Ich bie taufend Gedanken Funken, so tanzen um Gott die Millionen Gestalten herum.

b. 19ten April.

4 \*

3447 So wie hier habe ich es noch nie erlebt, daß ich ganz wie der Tag bin, heiter und hell, oder düster und umwölft, wie er. Wörtlich. Gestern in der Villa malta bei Gurlitt. Göttlicher Sonnen-Untergang. Champagner.

<sup>3442</sup> vgl. N. 3448 3444, 5 muß [also]

- 3448 [140] Einen Sund tadeln, heißt bem lieben Gott, ber ihn gemacht hat, Sottisen sagen.
- 3449 Ein schwächlicher Sohn, ber seinen Bater zum Duell fobert, weil er vor ber Ehe zu viel von seinem, des Sohnes Gigenthum vergeudet, d. h. weil er die Säfte, aus denen der Sohn werden sollte, verschwendet hat, ehe er ihn zeugte.
- 3450 Ein Kurzsichtiger macht eine Liebes-Erflärung; vorher aber sagt er: ehe ich aufange, geben Sie mir Ihr Wort, daß Sie die und die wirklich sind!

#### b. 20ften April.

- 5451 Hente Abend sah ich in der Trattorie einen Menschen von stupidem Aussehen, der mit dem Munde ein völliges Concert aufführte. Er hatte inneren Genuß dabei und schien wahnsinnig.
- 3452 Was heißt loben? Ginem Anderen sein Daseyn bestätigen. Welche Anmaßung!
- 1453 Jm Dichter wird, wie in dem glühenden Stier des Phalaris, der Schmerz der Menschheit Musik.

#### Judith zu Holofernes:

Du Gott? Nein, nur bei uns wohnt der Herr, und so schwach ich bin, er ist stark genug in mir, Dich zu vernichten!

3455 Alle Tage geht man zu Tisch, aber nur einmal im Jahr zum Tisch des Herrn.

<sup>3448</sup> vgl. N. 3442 3453 vgl. XII S. 61, 14 3454 vgl. zu I S. 65, 10; daneben

- 3456 Gin früher Tod ober ein später!
- Wenn in uns das Einzelgefühl des Theils das Gemein-Gefühl des Organismus überragt, entsteht Schmerz. Könnten wir nicht in diesem Sinne Schmerzen Gottes seyn?
- 3458 So lange das Elizir der Unsterblichkeit nicht erfunden ist, darf uns das gemeine Essen und Trinken Niemand übel nehmen.
- On Miguel lebt in der Nähe von Rom. Sein Haupt-Bergnügen ift, mit eignen Händen Schweine zu schlachten. (Gurlitt)
- 3460 Im Spiel fängt Jemand an, mit zwei Feuersteinen gegen einander zu schlagen. Der erste Funke sliegt ihm in's Auge und macht ihm Schmerz, aber dann freut er sich, daß er Herr über daß Feuer ist.
- Der kleine schwache kränkliche Maler Hauser, ber in ber chiesa sotterranea die starken Schulter-Knochen der todten Capuziner beneidete.
- 3462 In so reizender Form hat wohl noch nie Jemand die Abgeschmacktheit des Weltwesens dargestellt, wie Arwst.
- 3463 Es schläft Jemand. Alls er erwacht, sieht er den Henker neben sich stehen, der das Schwert schon schwingt und ihm zu-

<sup>3459</sup> Dom Maria Evarist M., der Usurpator Portugals (1802—1866) 3461 vgl. "La chiesa sotteranea dei Capucini a Roma" VI S. 332 und VII S. 323 3462 vgl. "Ariost" VI S. 354

ruft: ich hätt' Euch ja fast im Schlaf tödten müffen. Phantastisch.

- 3464 Es sist Einer im Gefängniß. Seine Geliebte bittet ihn frei und verbürgt sich, daß er sich nicht rächen werde. Aber er will nicht verzeihen. Da tödtet sie [141] sich, um ihr Wort zu halten. Nun denkt er nicht mehr an Nache.
- 3465 Ich halte es für sehr möglich, daß die Medicin dereinst alle Krankheiten heilen, und daß der Mensch nur noch am Leben, an dem allmäligen Verschwinden aller Kräfte, sterben wird.
- 3466 Dem All scheint nur ein einziger Proces zu Grunde zu liegen: der einer völligen Entfremdung bis zum Haß und bes Zurückfehrens zu sich selbst durch die Liebe, denn das ist der einzige Weg zum Selbstgenuß. Welten sind immer nöthig.
- 3467 Du darfft philosophiren innerhalb der Kreise des Staats und der Kirche, d. h. Du darfst beweisen, daß das, was wir gemacht haben, gut sen.
- 3468 Die aristophanische Komödie vernichtet in der Form die Form selbst und hebt so nicht bloß die Welt, der sie parodirend gegenüber tritt, sondern auch sich selbst auf, was auf dem Standpunct, von dem sie ausgeht, nothwendig ist.
- 2469 Welch ein unendlicher Unterschied zwischen der Kunst bes Aeschylos, aus dem düstern mythologischen Hintergrund eine Welt voll Leben hervor zu spinnen, und den fragenhaften

<sup>3467</sup> vgl. "Modernes Privilegium der Wissenschaft" VII S. 230 3468 vgl. XI S. 244, 2 ff.

modernen Bersuchen, 3. B. Goethes im 2ten Theile des Faust, die Mythologie in eine Art von Mosaik aufzulösen, und diese zum But um neue, fremdartige, gar nicht damit in organischer Berbindung stehende Ideen, ja Einfälle, herum zu reihen.

- Der König, wie er wird, d. h., wie ein sterblicher Mensch sich zu der Joee erhebt, ein Gott zu senn, obgleich ihm Geschichte, Leben und Kunst mit tausend ehernen Zungen das Gegentheil predigen; wie er etwa anhebt mit einem dem allgemeinen Interesse nothwendigen Besehl und aufhört mit einem dieses vernichtenden, nur auf ihn allein abzielenden: Drama!
- "Warum ziehst Du ben Hut ab?" Ich grüße meine Nelter-Mutter, ben Koth, aus bem ich gemacht bin!

b. 3ten July.

- 3472 Jest bin ich schon 14 Tage in Neapel. Die Hite ift hier nicht so drückend, wie in Rom, aber ich kann hier bennoch Richts arbeiten.
- 3473 Die Farben auf dem Golf: zerpflückte Regenbogen.
- 3474 "In meiner Hand liegt ber Stoff zu einer Komödie, wie zu einer Tragödie: ich kann Ohrfeigen bamit ertheilen, ich kann bamit morden!"
- 3475 Das Weib und der Mann in ihrem reinen Berhältniß zu einander; jenes biesen vernichtend.

<sup>3470</sup>vgl. V S.  $128\,\mathrm{f.}$  3472über die Reise nach Neapel mit Kolbenheyer vgl. X S.  $45\,\mathrm{ff.}$ 

3476 Ob Raphael wohl je etwas häßliches gesehen hat?

[142] Ich lese die Shakespearschen Stücke jest des Shakespearschen Individuums wegen, das zwar selken, aber doch zuweilen hervortritt. Ein Zug ist mir besonders interessant, der, wie er die Poeten darstellt und behandelt. Welche Subjecte im Cäsar und Timon, welche erniedrigende Vergleiche im Heinrich dem 4ten. Diese Jammermenschen, die statt des Huts einen Lorbeerkranz tragen und jedem Vorübergehenden auf die Leichdornen treten, um zu beweisen, daß sie in Begeisterung sind, müssen ihm eben so zuwider gewesen sehn, wie mir. Ich glaube auch sest, daß es keine armseligere Geschöpfe giebt, als diese, deren ganze Existenz nur eine einzige Lüge ist.

Dr Hettner erzählte mir eine allersiehste Scene aus seinem Leben. Auf einer Ferienreise in's eltersiche Haus zurückgekehrt, kommt er einmal mit seinem Bruber aus einer Gesellschaft zurück. Dieser ist betrunken, er auch, aber doch nur so weit, daß er es noch vor seinem Bater verbergen kann. Am anderen Tage hunzt der Bater jenen aus und lobt ihn. "Ja, sagt der Bruder, ich begreise aber auch Hermanns Rüchternheit nicht; er hat ja eben so viel getrunken, wie ich!" "Was, rust der Bater; eben so viel hast Du getrunken und man spürt es nicht einmal? Mensch, wie lebst Du auf der Universität!" Und nun unendliche Borwürse, daß er nicht betrunken gewesen.

3479 Eben nehme ich eine Wedicin, die so schlecht schmeckt, daß ich Rhabarber darauf nehme an Zuckers Statt, da mir der Zucker sehlt.

<sup>3478, 6</sup> Tage] Bater

b. 13 Juin.

- 3480 In Neapel, wie in Rom, die durch die Stadt getriebenen Ziegenheerden mit vollen Eutern; der Hirte pfeift, dann kommt, wer frische Milch will. In Neapel auch Kühe, z. B. gestern auf dem Toledo. Gestern wurde ein Trupp Ziegen durch die Strada chiaja getrieben; ein Mann bot Aprikosen seil und hatte seine Körbe auf die Erde gestellt; mit unendlicher Zierlichkeit naschte eine junge Ziege eine aus dem Korb.
- 3481 "Sein Kopf ist die beste Gedanken-Guillotine von der Belt."
- 3482 Heirathen sollen ohne zu lieben: Dummheiten auf vernünftige Weise begehen sollen!
- 3483 Man straft keinen Menschen dafür, daß er häßlich ist; warum dafür, daß er nicht gut ist? Ich bin weit entsernt, diese Frage, als eine absolut begründete aufzuwersen, aber ich glaube, daß sie auch nicht unbedingt abzulehnen ist. Es scheint doch ganz der nämliche Proceß in der physischen und in der moralischen Welt zu walten, das Streben nämlich, die ewigen, in sich selbst deruhenden Gesehe der Harmonie, des Uebereinstimmens der Dinge mit sich selbst, einem widerspenstigen Stoff gegenüber geltend zu machen, und ich glaube, diese Streben sindet in der häßlichen Seele ganz denselben und keinen anderen Widerstand, als in dem häßlichen Körper.

3434 Die ftumme Laute. (Wortspiel.)

<sup>3480,4</sup> Western [ging] 3482 in Italien wandte sich Hebbel immer mehr von Elise ab

[143] Beitungen find die einzige bem Schiefpulver analoge Erfindung, und eine noch gefährlichere, als bieje, benn fie bienen nur einer Parthei.

"Das Gold ift verächtlicher, als felbst ber Roth, benn wenn 3486 biefen die Sonne bescheint und ein Saamentorn fallt hinein, fo brütet er es aus und ein Baum, eine Pflanze ober eine Blume entsteht, aber im Gold regt fich nie eine Spur bes Lebens, fein Element kann es befruchten!" ""Das Gold hat seine Schuld an's Welt - All ichon bezahlt, es ift Erbe, die ichon Alles gewesen ift!"

b. 4 Auguft.

Ich lese jett wieder die Sachen von Byron. Seine er-3487 staunliche Productivität hat mir in der Erinnerung immer viel Respect eingeflößt, aber ich sehe jett ein, daß sie mit der Scottichen einen und benfelben Grund hat. Gie beruht offenbar auf einer gewiffen Ginformigkeit, um nicht zu fagen Armuth, 5 ber Ibeen. Der Dichter that nicht, wie es die größten aller Beiten gethan haben, mit jeder Production eine Lebens- und Bildungestufe ab, um bann eine hobere zu erklimmen und biefe abermals auszusprechen, sondern er blieb bis zum Don Juan auf ber nämlichen fteben und sein Produciren besteht in bem 10 etwas ermübenden Beschäft, bieser einen immer neuen Ausbruck ju geben. Er stellte im Childe Barold einen Menschen bar, ber burch Sunde jum Trop, burch Trop jur Beharrlichkeit, aber nicht zum Frieden gekommen ift und fich, ohne innerlich

<sup>3486</sup> vgl. "Rechtfertigung" VI S. 311f. und VII S. 309 2 fällt nach brütet 3487 vgl. XI S. 82-86 7 haben üdZ 13 der [aber nicht]

15 etwas abzumachen, nach außen hin zu behaupten sucht. Dieser Character kehrt beständig wieder und erscheint nicht einmal gefteigert, wenn man ben Cain ausnimmt, in bem bie Motivirung versucht und zum Theil auch vollbracht wirb. Go Lara, ber Corfar, Manfred u. j. w. Mitunter ergählt Byron auch bloß 20 Beschichten und thut in Bersen, was der Romanschreiber in Proja thut, indem er und Geltjamkeiten und Abentheuerlichkeiten vorführt, ohne an den großen sittlichen Proceg, der die Poesie in ihren höheren Formen immer erst bescelen muß, auch nur anzuknüpfen. Go Mazevva, Parifina u. f. w., die ich burchaus Im Drama fann man nicht einseitig fenn, es ift 25 trivial finde. der characteristische Borgug dieser höchsten Form der Kunft, daß fich das Individuum nicht in ihr, wie in den anderen, austoben tann, ohne fie zu vernichten, b. h. zum dialogifirten Monolog, um es jo zu nennen, herabzuseben. Das Drama riß Byron 30 baber auch aus feiner Gelbit - Befälligkeit beraus, wenigstens in jo weit, als er fich gezwungen fah, ben großen Wegenfat, bem er bas Individuum bisher mit verschränften Urmen gegenüber gestellt hatte, in's Auge zu faffen und ihn zu ffiggiren. benahm er fich nun freilich fonderbar ge 144 nug. Im Cain ftellt 35 er bem trotigen Individuum einen Gott gegenüber, ber diesem Individuum auf ein Saar gleicht und nur die Macht vor ihm voraus hat. Die Macht macht ben Gott, die Ohnmacht ben Menichen und auch ben Teufel und Beibe fennen feinen anderen Schmerg, als ben ber Sclaven, es bem herrn nicht beim geben 40 gu fonnen, mahrend fie bem herrn auch feinen anderen Benuß jufdreiben, als ben, herr zu fenn, und thrannifiren zu burfen. Im Marino Faliero und den beiden Foscari, fo wie im Werner tritt bas Schicffal auf, wie im Cain ber Gott. Es vernichtet und gerftort, aber es schmiedet sein Schwert nachher nicht gur 45 Pflugichaar um, es schneidet, wie es im Drama geschehen foll, bie Salfe ab, die zu anmaagend hervorragen, aber es ift viel

gu vornehm, um uns über bas Warum und Wogu zu belehren und uns trop unferes Schaubers unf're Austimmung abzudringen. Reine Spur von jener großen Berfohnung, die in der Rothwendigkeit liegt, wenn der Boet die außere nur in eine innere 50 aufzulösen weiß. Sarbanapal macht einen minder verletenden Eindrud, aus dem einfachen Grunde, weil er inrischer gehalten und ber Conflict minder scharf ausgesprochen ift. Dagegen mußte ein Individuum, wie das Byroniche, das sich felbit in unerheuchelter Naivetät als ein einmal gegebenes hinnahm, im 55 subjectiven Epos, bem einzigen noch möglichen, Außerorbentliches leisten und das ift im Don Juan geschehen. Denn es ift ein Anderes, ob fich biefes Individuum ben höchsten Mächten an fich, ober ob es fich bem gemeinen Beltlauf, in bem fie fich immer noch unvollkommener, wie in ihm felbst, abspiegeln, ent= 60 gegen ftemmt. Diesem gegenüber, ber trot feines Stolzirens mit Tugend und Sittlichkeit und mit zusammenhaltenden allgemeinen Inftitutionen in das schmutzigste Wurm- und Gingelleben gerfällt, bat es in feiner Rraft und Confequeng eine Berechtigung, wenigstens so weit, um ihm sein wahres Bild vor- 65 führen und ihm die Verachtung eines, wenn auch nicht mit fich selbst in Harmonie stehenden, so doch ursprünglich großen und über bas Erfäufen im Sumpf hinausgehobenen Beiftes ausbruden zu durfen. Dieg aber thut bas subjective Epos, bas Byron in seinem Don Juan nicht bloß vollständig ausgefüllt, 70 fonbern erichaffen hat.

"Je suis Monsieur le Docteur Baron Zimmermann."

<sup>3497, 50</sup> die äußere mit anderer Tinte (wohl in Wien) über se gemeinen üdZ 60 selbst [entgegen stellt stemmt] 61 der über das seines [Prunkens und] 66 ihm [seine Verachtung und]

# 3489[145] Die Sicilianischen Schwestern

Angiolina.

Emilia.

bon

### Messina.

## Baron Mühlholz, Postmeister

pon

## Nürnberg.

3490 [146] "— Wār's basselbe boch, Bean ich ein lichted Sternbild liebt' und wollte Mich ihm vermählen — so steht er zu hoch mir, In seinem lichten Stralentreise nur Dat ich mich freu'n, doch nicht in seiner Sphäre! Schafelpear, Ende gut, Alles gut. Act 1, Sc. 1, "Die Sterne, die begehrt man nicht, Man freut sich ihrer Bracht pp Goethe, Trost in Thranen.

36 hörte gestern Abend zwei schreckliche Geschichten, die sich hier in Neapel, d. h. im Königreich zugetragen haben. Ein Deutscher Kaufmann erzählte sie mir. Ein kleiner Knabe von etwa 6 Kahren verschwindet. Seine Eltern suchen ihn allent-

<sup>3489</sup> f. in Form eines Titels auf einem besonderen Blatt, dessen Rückseite leer ist; das nächste beginnt dann mit den beiden Motti 3490

halben. Umfonft. Gin Ruchen-Bertäufer, ber bie Stragen auf 5 und ab durchzieht und bei bem bas Rind immer gern gewesen ift, wird befragt, aber er weiß nichts von ihm. Da fommt ein Bedienter zu seinem herrn und erzählt, er habe in einem fast verschütteten Brunnen Jammertone, wie eines menschlichen Besens, gehört; man untersucht ben Brunnen, und der ver- 10 lorene Anabe wird in einem ichrecklichen Buftande bervorgezogen. Die Untersuchung stellt beraus, daß er auf schändliche Weise gemigbraucht und bann in ben Brunnen geschafft worden ift; ber Ropf ift mittelft von oben auf ihn herabgeworfener Steine zerschmettert, aber es sind noch einige schwache Spuren von 15 Leben in ihm übrig. Als ber Nächste, ben man bes Berbrechens ichuldig halten muß, wird ber Ruchen - Bertaufer ergriffen und ju bem Sterbenben geführt; man legt bem Rinbe bie Frage vor, ob biefer ber Schuldige fen, man glaubt ein bejahendes Ropfniden ober ein anderes ähnliches Beichen zu bemerken, führt 20 ben Menschen trot ber Betheuerungen seiner Unschuld in's Befängniß, preßt ihm auf ber Folter ein halbes Weftandniß ab und erhängt ihn, obgleich er bas Lettere noch am guß bes Galgens widerruft. Bierzehn Tage barauf ftirbt jener Bedienter, ber bas Rind entbectt hatte und befennt feinem Beichtvater, bag 25 er die Gräuelthat selbst begangen hat! Noch entsetlicher fast ist die zweite. Ein Madchen hat sich mit ihrem Geliebten verabredet, aus bem elterlichen Saufe zu entfliehen, um ben Eltern badurch die hartnäckig versagte Einwilligung zu ihrer Seirath abzunöthigen. Gie thut es eines Abends, und trifft bor ben 30 Thoren ber Stadt zwei Gensbarmen, Die fie befragen, wohin fie will. Gie nennt ben Ort und eilt weiter, aber in ben Rerlen steigt ein bojes Gelufte auf, sie verfolgen die Ungludliche, thun

<sup>3491, 12</sup>f. Weije [genothzüchtigt] gemißbraucht [worden] 26 ff. vgl. "Ein Trauerspiel in Sicilien" 20 trifft [, als]

3492

3494

ihr Gewalt an und töbten sie zulett, da sie wissen, daß der Bräutigam bald folgen wird, und da sie ohnedieß durch den Anblick von allerlei Schmuck und Kostbarkeiten, die das Mädchen bei sich führt, gereizt werden. Run harren sie, die der Bräutigam kommt, ergreisen ihn, beslecken ihn mit Blut, führen ihn zum Richter und klagen ihn des Mordes an. Aber der Zusall will, daß ein Obstdied in der Nähe war, der von einem Baum aus das Ganze angesehen hat. Dieser begiebt sich ebenfalls zum Richter, erzählt, daß die Elenden die Säbel in ihren Hemden abgewischt und den Schmuck in ihren Stiefeln verborgen haben und deckt so den Frevel auf eine Weise, die den Beweis unmittelbar mit sich führte, auf.

[147] Emilia's Augen — Augenknospen.

3493 "Du sollst meine Tochter haben, aber nur, wenn Du sie einen Taglang ansehen kannst, ohne mit den Augenwimpern zu zuden!"

> Der Tod bricht alle Blumen; Ich fann's ihm nur verzeihn, Wenn er sie bricht, so lange Sie beilig find und rein.

3495 Uhnenstolz: als ob der Hintere sich auf das Gesicht berusen wollte, das ihm voraus ging.

3494 vgl. VII S. 196

3496

#### Das Fallen

Ift bei'm Geben erlaubt, doch beim Tangen nicht mehr.

b. 23 Sept.

Wer hätte in Deutschland je gedacht, daß Sct Januarius mir noch einmal in den Weg treten würde! Und doch war es heute der Fall! Meine schönen Sicilianerinnen, die ich des Vormittags von Zeit zu Zeit auf dem Balcon erblicken muß, wenn ich mich wohl befinden soll, gingen heute zeitig in die Kathedrale, um die Bottiglia, worin das Blut dieses Heiligen aufdewahrt wird, zu küssen und ließen mich allein.

b. 29 Sept.

3498 War mit meinen Nachbarinnen in den Studien und berrührte vor der Alexander-Schlacht, als sie auf den Stuhl gestiegen waren, wenigstens ihre Hand. Abends Feuerwerk zu Ehren der Madonna, der zwei Tage zuvor schon Tausende von Lampen gebrannt hatten. Hinter dem Feuerwerk der dunkelroth aufslammende Besuv.

3499 Ein König, der sich seiner Würde begiebt, weil sie ihm Gelegenheit verschafft hatte, etwas Fürchterliches zu thun, was er auch thun wollte, aber nicht zur Ausführung brachte, da er vorher zur Besinnung kam. "Nein, in diese Bersuchung soll Keiner wieder sallen.

b. 30 Sept.

3500 Um gegen ben großen Schillerschen Geist nicht ungerecht zu werben und ben Eindruck der Uebersättigung nicht mit bem

<sup>3496</sup> vgl. VII S. 196, bezieht sich wohl auf die Licentia poetica 3497,6 worin [sid] 3499 vgl. III N. 3470

des Efels zu verwechseln, ist es für einen Deutschen, der an und durch Schiller aufwächs't, nothwendig, seine Werke Jahre lang liegen zu lassen und sie dann wieder vorzunehmen. Das Lettere thue ich jetzt und that es gestern Abend mit dem Geisterscher. Dieser Roman ist eine gewaltige Composition und, obgleich nicht vollständig ausgeführt im Detail, doch im Großen und Ganzen vollständig beisammen, wie mancher andere Torso, der eben nur für das ungeweihte Auge [148] Torso ist.

- 3801 Bu Assing, als er in Pompeji feine Steine einstedte: Sie verrathen Sich burch Richtstehlen als Dieb.
- 3102 In Pompeji: Die aus bem großen Grabe wieder hervor gescharrten kleinen Gräber.
- 360 Jebe andere Kunst verstehst Du, sobald sie Dir leicht wird; bie bes Schreibens, wenn sie Dir schwer wurde.
- 3504 Im zweiten Theil bes Fauft verrichtete Goethe boch nur seine Nothburft.
- Rein Mensch kann sich zu seiner Person etwas hinzu, ober von ihr etwas hinweg benken.
- 2506 Leute, die so lange effen bis sie zu anfangen.
- bei heftigem Regen und kam b 11ten, Nachmittags um 4

<sup>3502</sup> vgl. "Auf einen Schmetterling" VI S. 336 3503 unvollendetes Epigramm, dessen Hexameter schon gerundet ist \$\psi\text{ptbbl}, \text{Tageb\(\text{light}\)} \text{II}.

wieber in Rom an. Noi vogliami mangiare al fino che noi siamo stanco.

3508

## Für bas Luftspiel:

Ein Luftschein: wer ihn nicht lösen kann, wird von Staatswegen erstickt; Leichenschmaus, an der Leiche selbst gehalten.

- 3509 Leute, die den Josua wieder aufweden mögten, daß er die Sonne zum stehen bringe, damit sie den Tractat über eine alte Base beendigen können!
- 3510 Gott schuf die Welt, weil er sie schaffen konnte.
- 25:1 Manche Leute mögten ben blauen himmel mit rother Farbe gemalt haben.

3512

(3).

"Was zeigt Dein grauser Bücherschwall? Ein Regen ist kein Wasserfall!

3513

ad Situation. (Gebicht)

Ihn reizt um den Hals ihr goldnes Geschmeid, Doch muß er sie tödten und ist bereit, Wie käme er sonst auch dazu?

2524 Einer, mit einem Dolch durchstochen, zieht ihn heraus, wischt ihn säuberlich ab, giebt ihn dem Mörder zurud und ftirbt.

<sup>3507, 3</sup> der Abschied von Neapel vgl. Bw. I S. 382 f. 3508 vgl. "Zu irgend einer Zeit" V S. 123, 26 ff. "Der Rubin" V. 1127 ff. und Anm. 3512 vgl. VII S. 196; bedeutet das & Gutzkow? 3513 vgl. VII S. 429 3514—3516 neben 3512 f.

- 3515 Die Leute machen aus der Feuerkohle, an der sie sich verbrannten, gern einen Besuv.
- 3516 Ein ichones Rind mit 30 Jahren an ben Beinen.
- 3517 Die Speise ekelt uns in dem Augenblick an, wo sie zu wirken anfängt und uns stärkt.
- 3518 "Es gab noch keinen König, denn nur der ist's, ber seines Gleichen nicht kennt.
- 3519 Wollust Wohl-Lust wohl Lust! Tieffinnige Wort-Bilbung.
- 3520 Die Berge nehmen und das Meer damit ausfüllen.
- 3521 [149] Wenn das Gold einmal blüht, wie jest die Erde, wird es die Frucht der Unsterblickeit liefern.

#### b. 15ten Dec.

2522 Abreise von Rom. Ankunft in Wien. Richts über Alles. — Sah heute eine vortreffliche Darstellung ber Emilia Galotti. An dieses Stück könnte ich jenes, daß ein Fürst seiner Würde entsagt, weil er sieht, daß ein Stand, wie der seinige, die Un-

<sup>3520</sup> vgl. I S. 412 Anm. zur "Judith" 3521 vgl. VI S. 311 f. 3522 die Reise vgl. Brief vom 9. November 1845 an Elise, Bw. I S. 384 ff. 2 bei dieser Aufführung spielten Anschütz (Odoardo), die Koberwein (Emilia), Fichtner (Prinz), Korn (Marinelli), Lucas (Appiani), die Rettich (Orsina), die Enghaus (Claudia) 4 entjagt aus entfagte 3522 f. a. R. eine grosse Klammer

geheuer mit Nothwendigkeit erzeugt, anknüpsen. Der Prinz, erschüttert durch Emilias Tod, giebt seinen Lande eine Berfassung.

- 3523 So. Das Bolk bringt in den König um Constitution. Nein. Jest macht er eine Ersahrung, die ihm zeigt, daß die Königs-Gewalt ihm erlaubt, Alles zu sehn und zu thun; etwa wirst er den Hauptredner der Freiheitsparthei in's Gefängniß, dieser wird wahnsinnig, er sieht ihn wieder. Nun gibt er nach.
- 35234 Rohe Ideen. Aber welch ein hintergrund. Und so muß es werben!
- 3524 Giner, ber bie Liebe eines Weibes baburch gewinnt, baß er sich nicht erklärt. Sie halt ihn nämlich für ebel beswegen.
- 3525 Aristoteles hat auf die dramatische Kunst vielleicht noch schlimmer eingewirft durch seine Bestimmung, daß die Tragödie Furcht und Mitseid erwecken solle, als durch seine Einheiten. Und doch ist jene richtig, wenn man nur eine Beschreibung des Gemüthözustands, den die Tragödie hervordringen muß, falls sie echt ist, nicht für die Tessinition ihres Zwecks hält. Allerdings muß die Tragödie Furcht erregen, denn wenn sie es nicht thut, so ist dieß ein Beweis, daß sie aus nichtigen Elementen aufgebaut ist, und wenn sich zu dieser Furcht nicht Mitseid gesellt, so zeigt es an, daß die dargestellten Charactere oder die Situationen, in die sie hinein gerathen, sich vom Menschlichen und vom Möglichen oder doch Wahrscheinlichen zu weit entsernen.

<sup>3525</sup> die Stelle über den Besuch bei Christine, die man nach Kuhs Biographie II S. 227 hier sucht, findet sich nicht im Tgb. vgl. III N. 3873, 1 f.

### ÷ 1846. ÷

- 68 ift die characterisirendste Eigenschaft des Enthusiasmus, daß er, wie die Liebe, gar nicht begreisen kann, wie es Menschen geben könne, die ihn nicht theilten.
- 3527 Einer spielt die Bioline: vor den hintern wird er gepeitscht und spielt, statt zu schreien.
- Sneipt die Mäuse in den Schwanz, so habt ihr die Töne der neusten Violin-Birtuosen.
- 55:9 Einer hat ein Berhältniß mit einem Mädchen und ist verheirathet. Er verspricht, sie nach dem Tode seiner Frau zu ehelichen. Sie kommt [150] in andre Umstände, sieht Elend und Schande vor sich. Sie entschließt sich, die Frau zu vergisten, thut das Gift in ein Glas Wasser, saßt aber wieder einen bessern Entschluß. Da kommt die Frau und will das Wasser trinken. Sie läßt es geschehen.
- 530 Ober so. Der Mann hat bloß mit ihr gescherzt, sie glaubt sich geliebt, vergiftet die Frau, sieht an dem Schmerz des Mannes über deren Tod, daß sie sich getäuscht hat und giebt sich an.
- Mugen, die zu thränen anfangen, wenn sie nur das Wort: Zwiebel sehen!
- 3532 "Kann ich mich nicht barüber freuen, daß ich einen Thaler habe, so freu' ich mich, daß ich 24 Groschen habe.
- 3533 Er hatte sich vorgenommen, alle Betler ausgurotten und wurde darüber selbst zum Betler. (Der Freigebige.)

<sup>3530</sup> a. R. zugesetzt, vgl. V S. 133 f.

- 3534 Bir leben für Gott.
- 3535 Wenn in uns'rer Welt etwas begangen ober gemacht wird, was nicht hinein paßt, so paßt es vielleicht in eine andre hinein.
- 3536 Rosen, auf ein Sterbebett gestreut.
- 3537 Geistige Schönheit durch Gedankenschminke erlügen, wie leibliche durch den Karmin.
- 3538 Die Schönheit, die ihre eigne Bergänglichkeit denkt: Beiß im Roth.
- 3539 In den Dichtern träumt die Menschheit.
- 3540 Fortuna: die Blinde unter den Blinden.
- Daß ein Mensch, der sie besitzt, das Recht hat, die Juno Ludovisi zu zertrümmern!
- 3542 Zwei schwören sich Treue. "Auf ewig." Stimme: "bis Morgen!" Worgen ist er tobt, ermorbet.
- 3543 Schwarze Augen schauen in blaue hinein, wie blitzende Sterne in einen blauen See.
- 3544 Die Bestalin des Schmerzes, die ihn nährt, weil er ihr letzes Leben ist.
- 2545 Was man zum letzten Mal fieht, das fieht man wieder, als fähe man's zum ersten Mal.

<sup>3534</sup> leben man kann auch beten lesen 3540 vgl. III N. 3339 3542 vgl. II N. 2707

- Die Deutsche Sprache ist die Orgel unter ben Sprachen. (sagt schon Jean Paul, obgleich es Jeder sagen kann.)
- 3547 Der ungludlichfte Menich: ber nie Berlangen einflößt.
- 3548 Ein Baum mit geflügelten Aepfeln.
- 3549 [151] Holber, lächelnder Knabe, so bist Du mir wieder entrissen? Und Du warst mir ja boch kaum zur Hälfte geschenkt!
- 3550 Menschen ertrinken im Meer. Soll Einer ruhig brin athmen, Muß er Neptunus senn oder ein Fisch und ein Frosch.
- Bas Du Dir wünschest, wird man stets gewähren: Du wirst ja wieder schöner durch's Begehren!
- 3552 Benjamin. Ich glaube, gleich nach bem Tobe fällt Jedem ein Mittel gegen die Krankheit ein, an ber er crepirte.
- 3553 Christine, ber zwei Anospen auf bem Ropf aufblühten.
- 3554 Für zwanzig Kuffe zwanzig Jahr! Bon ben schönsten Mädchen aller Bölfer.
- 3555 Christine: Ich benke jeht an Jesus Christus! Der hat boch nur eine Marter erlitten; ich schon so viele!
- 3556 D 10 April nach Dithmarschen geschrieben.
  - D 11 April nach Ansbach. an Rousseau.
  - D 12 April nach Copenhagen an Oehlenschlaeger.
  - 3546, 2 später zugesetzt 3549—3551 vgl. VII S. 197 3553 vgl. "Christine auf dem Ball" VI S. 373 3656, 1 10 über 7

3557-3564

- "Als die Natur die Manner geschaffen hatte, stellte fie ihnen schnell Beiber gegenüber, damit biese ihnen wieder abnehmen mogten, was fie befagen." Ein Character.
- Gin Menich, ber ein Madchen verführt und verläßt, fie 3558 aber erft später, als er sieht, wie sie ihr Unglud erträgt, mahrhaft zu lieben anfängt und nun von ihr zurud gestoßen wird.
- 3559 Es giebt frante, miggeschaffene Gebanten, die ihrer Berwandichaft mit bem Wahnsinn ihre gange Driginalität verdanken.
- [152] Ich sah einen Menschen im Traum, der Kirschen aß. 3560 bie auf feinem eignen Ropf muchfen.
- Sonne, Mond und Sterne bescheinen alle Menschen, wie 3561 wenig Aftronomen find barunter. Go mit ben Ibeen.
- Dichte, Dichter, nur halte Dich in ben Gränzen ber Bühne! Bachfe, Anabe, nur nie über den Maafftab hinaus!
- "Du verlangst zu viel." Sch verlange, was ich gebe, freilich ift's zu viel!
- Ein Mörber, in höchster Berknirschung, beichtet vor einem 3564 Chriftusbilde feinen Mord. Gin Andrer hört's und nun muß er ben zweiten begehen, damit der erste nicht verrathen wird.

<sup>3558</sup> Motiv zum Fragment "Die Schauspielerin" 1 fie über fich 3562 vgl. VII S. 197

# b. 26ften May 1846.

3565 Es ist zehn Uhr Morgens, ich bin angekleibet, um zu Mittag in die Kirche zu sahren und mich mit Christine Enghaus aus Braunschweig zu verheirathen.

3566 Im Helenenthal ein Kerl, der sich wusch, aus der Thür des Wirthshauses tretend. Er führte das Waschwasser im Maul bei sich, denn er spukte sich in die Hände.

3567 Wie widersinnig ist das deutsche Wort Mahlzeit gebildet; als ob die Zeit des Mahls gegessen würde!

3568

Und wenn ich heute sterbe, Was wirst Du morgen thun? Ich werde Dich nicht beweinen, Ich werde bei Dir ruhn!

3569 Immergrün-Blüten: Immerblau.

3570 Wo sich zwei Menschen umarmen, da bilden sie einen Kreis.

## Brief an Lotte R.

3572 — ich komme fo schwer zum Schreiben, als sollte ich jedes Mal dem schnellften Abler erst eine Feder ausrupfen.

Das Schiff betrachten, worauf man fährt, statt bes Dceans, ber es trägt.

3566 das Helenental bei Baden nächst Wien 3568 vgl. VII S. 197 3569 f. neben 3568 3571 dieser Brief an Lotte Rousseau ist vom 6. Juni 1846 3572 aus einem Brief an Rat Rousseau vom gleichen Tage

- 2573 [153] Was ein Dichter vermag in diesen barbarischen Zeiten? Daß er selbst rein bleibt! Aber es ist doch ein zu negativer Lebenszweck, sich vor der Kräße zu bewahren.
- 3574 Willst Du ben Frauen gefallen, so übe ein kleines Geheimniß, Wenn Du mit ihnen verkehrst: binde und löse zugleich!
- 3575 Einer geht in's Wirthshaus, um etwas zu effen, vertieft fich in die Zeitung, ruft nach 2 Stunden den Keller, fragt, was er schuldig ist und rechnet Alles, was er essen wollte, auf, als ob er's gegessen hätte.
- 35.76 Man hat zuweisen inmitten der blöben Menschenmasse ein Gefühl, als ob man das letzte Aspl des Weltgeistes wäre, als ob er sich aber auch in Einem nur erhinge.

Uch, wie läßt ein Menschenleben Doch so wenig Frucht zurück! Ob die Jahre, die entschweben, Auch zum Hundert sich verweben, Alles, was sie Dir gegeben, Zählst Du auf im Augenblick!

- 3578 Für Liebhaber könnte ein Franzose recht gut sagen: Lieber Haber.
- 3579 In Hamburg haben bie Mäuse Christinen die Pomade aus den Haaren gefressen.

<sup>3573</sup> unvollendetes Epigramm mit vollendetem Hexameter 3574 vgl. VII S. 197 3574,1 übe über lerne 3577 vgl. VII S. 197

- 3380 Gin fleißiger Schriftsteller zieht, um nicht zu viel zu ichlafen, nur ein, wo es Wangen giebt.
- Diejenigen Berge, über die man im Leben am schwersten hinweg kommt, häufen sich immer aus Sandkörnchen auf.
- 582 Ein Mäbchen will wissen, was sie ihrem Geliebten gilt und überredet eine Freundin, sie für todt auszugeben, während sie verreis't. Die Freundin thut es, sie liebt den jungen Mann aber auch, sie sernen sich gegenseitig lieben, indem sie sich gegenseitig trösten, und als die Andre zurückkehrt, bleibt ihr Nichts, als wirklich zu sterben.
- 3583 [154] Die Natur ißt, wenn wir fterben.
- 3584 Der Dichter verbrennt eines seiner schönsten Gedichte als Opfer für die Musen. Nur Könige können Diamanten verbrennen.
- 3585 Simmel und Erbe, wenn fie ausgepreßt würden und nur einen Tropfen gäben, würden nicht die kleinste Kinder-Freude ersehen.
- 3586 Wieber in die Wiege ober in den Sarg gelegt zu werden, ist im Grunde einersei.
- 3567 Richt als Billiardkugel, sondern als Kanonenkugel seinen Weg machen wollen.
- 3588 Mad: S. S. Sie war nicht mit dem Einen oder dem Anberen, sie war mit Deutschland verheirathet.

<sup>3582</sup> daneben *Dramen-Zug.* vgl. V S. 98f. und III N. 3411 3588 Sophie Schröder

- 3589 Nur für Einen Moment bestimmt zu sein und diesen Moment zu versehlen: welch ein Tobtengefühl in dem Gebanken.
- 3590 Der Koth ist fast so allgegenwärtig, wie Gott.
- 3591 Seine Mutter hat ihn auf der Straße fallen laffen und ein Schlachterhund, der gerade satt war, hat ihr ihn apportirt.
- 3592 Eine Fran will ihren Mann vergiften, er merkt's, wird durch eine so schreckliche Ersahrung vernichtet, trinkt das Gift, sagt ihr, daß er Alles weiß und dringt ihr eine schriftliche Erskärung auf, daß er sich selbst vergiftet habe. Nun will sie ihn um jeden Preis retten, weil ihr Herz sich wieder umkehrt, aber er verschließt sich und stirbt.
- 3593 Es giebt auch ein Benennen, was Denken ist. Hauptfächlich dieß Denken liegt der Sprache zu Grunde, aber auch individuell und innerhalb des allgemeinen Sprechkreises tritt es noch zuweilen hervor.
- Wer bekommt benn gerade das kalte Fieber, wenn er die Bufte Sahara durchreis't, oder das hitzige, wenn er nach Sibirien verwiesen wird.
- [155] Das brennende Hamburg war ein schrecklicher, aber zugleich ein gewaltiger Anblick. Das Ueberwältigende, was die Sinne nicht bloß erfüllte, sondern sie zerriß, schien neue Organe im menschlichen Geist zu erschließen, er fühlte sich über den Moment, über seine Drangsale und sein gemeines Leid, hinaus gehoben und überschaute die Gegenwart, wie von der Höhe der Geschichte herab. Mir wenigstens war es, als ob ich nichts

Gegenwärtiges fabe, aber bie ungeheuerften Bilber ber Bergangenheit standen bor meinem Blid, ich fah Karthago mit bem gerschmelgenden Moloch, ich sah Bersepolis und die tangende Thais, ich fah Mostau und ben Imperator, wie er unwillig und finfter ben Kremlin verließ. Ja fogar in ben Momenten, wo ich felbst mit Sand anlegte, war mir zu Muthe, wie bei einer Thätigkeit im Traum. Aber bas brennende Samburg verwandelte fich in ein niedergebranntes, der Feuerdrache jog fich wieder zusammen in den Funten, aus dem er hervor gefrochen war und ber flammenrothe himmel wurde wieber trübfelig und grau. Run ward auch mir Alles zur Gegenwart und Anfangs gur Gegenwart ohne Butunft, das ftolge Glement, bas Nichts verzehren kann, ohne es zugleich zu verklären, hatte fich gurudgegogen und bei bem nüchternen Tagelicht befah man fich mit Schauber und Entfeten ben Leichnam einer Stabt. -(in Copenhagen niedergeschrieben)

Benn ein Italiäner dem Deutschen ein Compliment über eine artistische Leistung macht, so muß dieser nie dafür danken. Der Italiäner drückt dadurch, selbst wenn er es ehrlich meint, immer nur seine Berwunderung darüber aus, daß ein Bär tanzen kann, nie aber seine Bewunderung des Tanzes selbst.

3597 Mit jeder Decorations Beränderung, jedem Scenenwechsel fängt ein Stud für das Publ. von vorn an. Das bedenke der Dichter und seh sparsam damit!

 $<sup>3597~{\</sup>bf Rest}$ der Seite[155]leer, darnach seheint ein Blatt ausgeschnitten

Drittes Tagebuch.

Angefangen d.  $30^{\text{ften}}$  Juny 1846 in Wien.



Benn man sich ein neues Tagebuch einrichtet, so kann man der Versuchung nicht widerstehen, gleich etwas hinein zu schreiben, mag nun Anlaß dazu da seyn, oder nicht. Ich mache, während ich schreibe, die alte Bemerkung, daß Dinge aushören, mir zu gefallen, sobald sie mein sind. So hätte ich dieß Bücklein doch gewiß nicht gekauft, wenn es mir mißfallen hätte, dennoch ist es mir jeht zuwider. So geht es mir mit Allem, mit Aleidern, Wohnungen u. s. w. Den Dingen kann gar nichts Schlimmeres begegnen, als in meinen Besitz zu gerathen. Ich sabe über diese Erscheinung oft restectirt, aber nie den Grund entdecken können; bei Underen glaube ich nicht selten die entgegen gesetzte bemerkt zu haben.

Morgen in der Früh reise ich mit meiner Frau nach Ofen in Ungarn, wo sie gastiren wird. Gine Reise mit einer Schauspielerin zu ihrem Gastspiel, und mit einer Schauspielerin, die meine Frau ist! Wer mir davon im vorigen Jahr in Neapel gesprochen hätte, den hätte ich in's Frrenhaus verwiesen!

3600 Es giebt auch Irren unter den Bölfern.

Benn die Erde bebt, so zerschmettert ein fallender Schornftein dem Ginen den Kopf und dem Anderen fällt die reiffte Birne bes Baums zu Füßen.

<sup>3598</sup> die Seitenzählung beginnt erst hier, das Titelblatt, dessen Rückseite unbeschrieben ist, blieb unpaginirt "Herodes und Mariamne" V. 2044 und Bw. I S. 281

z602 Einer fommt zu einem Freund, ihm zum Tode seiner Frau zu condoliren; dieser stellt ihm seine Braut vor.

3603 Motto für die erste Abth. d. Ged.

hier stellt' ich auf, was innerstes Bermögen Den Musen, die mich segnen, abgewann; Benn diese Eure Hoffnungen betrögen, So schaut die ander'n Bilber gar nicht an!

- 3604 [2] Das zu erkennen, ist ein Stral vom Sirins nöthig.
- 3605 Einer heirathet die Wittwe, um ein Andenken an den Mann zu haben.
- 366 Auch die Bosen haben ihre Schutz-Engel. Es sind die Geister berer, die im Leben schlecht waren, wie sie, und die erst dann Begnadigung finden, wenn sie Jemand auf den rechten Beg zurück geleitet haben.
- 3607 Wird Dir das Leben schwer, so wird der Tod Dir leicht.
- 3608 Daß Ihr Guch selbst nicht erkennt, das scheint Guch so sehr zu bekümmern:
  - Menichen, Ihr lebt nur badurch, daß Ihr nicht wißt, was Ihr feud!

<sup>3603</sup> vgl. VII S. 198 3604 f. vgl. V S. 179, 12 f. 3608 vgl. VII S. 198 1 zuerst Menschen, Ihr [über es] kümmert Euch so, daß — erkennt 2 Menschen, über Freunde, Sebbel, Tagebücker III.

- 3609 Eine Mutter, eine schwangre, ober eine im Areise ihrer Kinder; wo ware im Leben des Mannes eine Situation, die dieser an Heiligkeit gliche?
- 3620 Nach einem neuen Stück: ich freue mich, daß dieser Dichter es geschrieben hat, nun kann ich es doch nicht mehr schreiben.
- 2611 Ein Stud wird aufgeführt, die Schauspieler spielen vortrefflich, das Publicum ift außer sich, aber der Borhang ist unaufgezogen geblieben.
- Die Ungarn wollen von Europa Dank dafür, daß sie sich zum Bollwerk gegen die Türken gemacht hätten. Dank, weil sie sich selbst vor dem Sclavenjoch zu bewahren suchten? Das ist, als ob Einer, der in's Wasser fällt und sich durch Schwimmen rettet, eine Bürgerkrone verlangt, weil er dem Staat einen Bürger gerettet habe.
- 3613 Man verbietet nach öffentlichen Blättern in Breslau meine Maria Magdalene. Tas heißt doch in Wahrheit die Moral selbst verbieten.
- 3614 Ein originelles Drama: in ber zweiten Scene wird erzählt, daß in der ersten Nichts vorgefallen ist; in der dritten, daß man dieß in der zweiten erzählt hat, und so zu Ende.

3615 Weinender: Amphibium.

<sup>3612</sup> vgl. "Der Ungar und seine Ansprüche an Deutschland" VI S. 362 3613 vgl. "Selbstkritik meiner Dramen" VI S. 366

3616 Das Stammbuch der Feinde trägt der Student im Gesicht.

3617 "Ich habe nie geliebt. Ich bin furzsichtig.

3618 [3] Ein Berschönerungsglas.

3619 Soffnung läßt nicht zu Schanden werden. Gute Soffnung boch zuweilen.

3620 Das Wort ist der verdaute Gedanke. Hippel.

3601 In dieses Land reis'te ich im Mai und sah mich in den April geschickt.

3622 Aale von Schlangen zu unterscheiben, ist eine schwere Kunft und verlohnt sich am Ende nicht einmal der Mühe.

Benn man das Deutsche Theater mit seinem Gemengsel von Uebersetzungen und Nachahmungen betrachtet, so sollte man zu dem Schluß kommen, daß der Deutsche sich nicht selbst zu amüsiren verstehe. Dieß wäre sehr schlimm, denn es würde eine Unfähigkeit unseres Bolks beweisen, sich in dem dem Menschen allein möglichen Sinne vom Druck des Lebens frei zu machen und den stumpsen Ernst, der nur für den Augenblick gilt, durch ein geistreiches Spiel, das Ausdruck der Zeit selbst ist, aufzuheben.

3624 Es ist die Frage, ob Eva durch das Feigenblatt gewonnen oder verloren hat.

6+

<sup>3616</sup> bekannter Witz über die Mensuren, auch bei Heine verwertet, "Deutschland" Kaput XXIII 3617 vgl. III N. 3450 3622 vgl. III N. 3873, 125 3623, 5 sich [im höchsten S] 8 zeit selbst über Ewigfeit

- 3625 Die Entfernung verkleinert alles Physische und vergrößert alles Moralische.
- 3626 Wie klein, wie armselig ist eine Milbe. Aber die Rotte bewegt den ganzen Käse.
- 3627 Die Natur hat mit dem Menschen in die Lotterie gesetzt und wird ihren Einsatz verlieren.
- 3628 Die Hölle ber Ungläubigen wird leicht zu ertragen sein, benn sie beweif't ihnen den himmel und den Gott, den sie bezweifelten.
- 3629 Beim Beten und Rasiren macht ber Mensch ein gleich andächtiges Gesicht.
- 3630 Ein Mensch spiegelt sich im Andern. Liebe.
- 363x "Benn alle Menschen zugleich beteten, so wäre die Belt erlös't!"
- 3632 Räuber: Tödte Dich! Conft qual' ich Dich!
- 3633 Eine entstieht ihrem Mann und stedt das Haus an, als ob sie verbrannt seh.
- 3634 [4] Daß diese Tranerspiel-Berfasser, die Nichts, als die allgemeinsten Categorien des Lebens veranschaulichen, die Trivialität ihres Treibens nicht einsehen! Man könnte mit gleichem Fug, wie manche ihrer Lehren, die erhabene Mahnung, daß der Mensch essen und trinken müsse, wenn er nicht verhungern wolle, vortragen.

- 3635 Roch nie hat mir ein Weib durch Tiefe des Geistes imponirt, aber wohl durch Tiefe des Gemüths. Im Gemüth wurzelt die Kraft des Geschlechts, mag die Kraft einzelner Individuen auch allerdings im Geist wurzeln. Reizenderes giebt es nicht, als das weibliche Gemüth durch den weiblichen Geist beleuchtet zu sehen.
- 3636 Söhne fangen oft erft an, ihre Bäter zu lieben, wenn sie aufhören, ihre Mütter zu achten.
- 3637 Traum. Ein Mann ruft: Fleisch! Fleisch! durch die Straßen und schneibet den Leuten die Beefsteaks aus seinem ansehnlichen Bauch heraus.
- 3638 "Das thu' ich, wenn der Regenbogen seinen Kreis einmal ichließt."
- 3699 Es ift boch seltsam, daß es keine Kaiser- und Königsfrüchte giebt. Bon keiner, nicht einmal von der Ananas wächs't so wenig, daß nur die Häupter der Menschheit davon essen könnten.
- Jaft in allen Classen und Ständen der Gesellschaft, vorzüglich aber in den Handel und Gewerb treibenden, hat man eine Art von generellem Standes-Gewissen erfunden, worin das individuelle der Einzelnen aufathmet oder, wie man will, erstickt. So betrügt ein Kaufmann, weil es Alle thun, so mißhandelt ein Abliger den Bürgerlichen, weil es Alle thun, so beträgt ein Soldat sich ungezogen, weil es Alle thun, so verläumdet ein Journalist, weil es Alle thun. leberhaupt ist der Mensch er-

<sup>3639</sup> vgl. "Der Rubin" V. 1002 ff.

staunlich ingeniös in Ersindungen, den restectirenden Theil seines Ichs über den handelnden zu betrügen, und was ihm im Physsischen nie gelingt: sein Bild noch im Spiegel zu corrigiren, das mißlingt ihm im Sittlich-Moralischen selten.

- 3641 Der Traum ist ganz entschieden für den Geist, was der Schlaf für den Leib.
- 3642 [5] Wenn ein Mensch in den Spiegel sieht, glättet er jedes Mal sein Gesicht und sucht ihm den freundlichsten Ausdruck zu geben. Mögte er sich doch erinnern, daß alle Menschen, denen er auf der Straße begegnet, in Bezug auf ihn Spiegel sind!
- 3643 Gine höchst seltsame Empfindung für einen Kranken ift es, seine Kleidungsstude im Zimmer herum hangen zu sehen.

3644

[Christine Hebbel geborne Enghaus]

Da fteht ber Name eines Engels.

- 3645 Ein Weib, was Jemanden um ein Allmosen anspricht und eine Menge fremde Kinder, die hinter ihr her kommen, für ihre eigenen ausgiebt.
- 3646 Es wurde vor einigen Abenden am Theater an der Wien ein altes Stück, Graf Waltron, gegeben, welches die berühmteste dramatische Dichterin unserer Tage, Madame Charlotte Birchpseisser überarbeitet und einer unserer berühmtesten Mimen,

<sup>3642,</sup> s geben [als ob er sich selbst gewinnen wolle] 3644 Christine schrieb selbst ihren Namen ein, den Zusatz Hebbel 3645 vgl. "Michel Angelo" V. 334 ff. 3646, 2 von Möller 4 unb [ber]

5 Berr Emil Devrient, ju feinem Benefig ausgewählt hatte. Alfo ein Stud, welches doppelt mit rother Preide angestrichen war und einen Menschen, wie mich, ber es für seine Pflicht halt, fich mit den Beichen ber Beit bekannt zu machen, wohl gur Aufopferung eines Abends und zu einer Gelbausgabe verleiten Ich ging erft bei ber britten Wieberholung, fand aber bessen ungeachtet, und trot ber brudenben Site bes Tage, bas Saus eine halbe Stunde vor Anfang ichon fo gefüllt, daß ich nur taum noch einen Blat erhielt. Diefes hatte Manchen genirt, mich aber, ber ich an Rheumatismus leibe, freute es 15 fehr, benn es ift mir von jeher angenehm gewesen, zwei Fliegen mit einer Rlappe schlagen zu können, und ich hatte hier Gelegenbeit, zugleich ein Schaufpiel zu genießen und die Wirfung eines ruffifchen Dampfbades auf meine forperlichen Buftande zu er-Der Borhang ging auf, und mir blitten fo viele 20 Uniformen entgegen, daß ich das gefüllte Saus ichon begriff, ehe noch ein Wort gesprochen war. Mir fam die Idee zu einer gang neuen Gattung von Dramen, beren Realifirung vielleicht eine völlige Umgestaltung ber Buhne, die man ja ichon fo lange mit Sehnsucht und Ungeduld erwartet, zur Folge 25 haben würde. [6] Es steht ja doch wohl fest, daß man an Schauspielerinnen und Schauspielern hauptfächlich die Garderobe bewundert und bas ift Niemanden zu verdenken, benn an lebenden Personen, mit benen man sich, was Statur, Embonpoint u. f. w. betrifft, vergleichen kann, sieht man gang anders, wie die neuen 30 Parifer Moden ftehen, als an den leblofen Rupfern des Modejournals. Wie ware es, wenn man weiter ginge, wenn man alles ftorende Beiwerf, zu allernächst z. B. die Poesie, die es mit Allem, mit Berg und Welt, nur nie ober felten, mit ber

<sup>3646, 8</sup> angestrichen aus unterstrichen 16 ich [sah] 17 und [ein russisches] 88 mit Allem, üdZ nur [nicht]

wirklichen reellen Sauptsache, zu thun hat, wegwürfe und, da nun freilich Dialog fenn muß, die Beschaffenheit und ben Breis 35 ber Waaren - Artitel, die Abreffen ber Kaufleute und Schneiber, darin abhandelte? Man wende mir hier nicht Abgeschmacktheiten ein, spreche mir nicht von Ginformigkeit bes Wegenftandes und folden Dingen. Ginformigkeit bes Gegenstandes ift an und für fich kein Fehler, benn ich wußte nicht, was einformiger ware, 40 als die beiden Agen, um die fich feit Jahrtausenden Trauerspiel und Luftspiel dreben, oder fagen fie und etwas Anderes, als daß die Ruchlosen bestraft werden, was das Trauerspiel prediat. und daß bie Guten zum Biel, nämlich zu einer Frau gelangen, worüber uns das Luftspiel belehrt? Ja sieht man, wenigstens 45 bei guten Boeten, bas Ende nicht immer mit folcher Beftimmtheit voraus, daß das große Publicum vielleicht eben aus biefem Grunde die ichlechten vorzieht, bei benen alle Augenblick Queerftriche vortommen, die der aesthetische Griesgram als Willfürlichfeiten verachtet, die verständige Menge aber, der Abwechslung 50 wegen, die fie barbieten, in Schutz nimmt? Es wurde jedoch, genau betrachtet, bei ben beständigen Rrifen und Schwankungen ber mercantilischen Welt von Ginformigfeit auf ber Bubne ber Bufunft fo wenig die Rede fenn, wie an der Borfe, mit welcher fie, wenn fie fich ben hier ausgesprochenen Ibeen gemäß ge- 55 staltete, einen so intimen Bund schliegen wurde, wie ehemals mit Rangel und Schulftube. An ber Borfe langweilt fich Reiner, ber Cours mag fteigen, ober fallen, im Gegentheil, was auch bie Schiller und Goethe, die Edhof und Schröber fich einbilben mögen, es wird dort gang anders gehofft und gezittert, gelacht 60

<sup>3646, 36</sup> Waaren-Artikel über Stoffe 37 wende über werfe 44 zum über ihr 49 zuerst Grießgram Willfürlichkeiten nennt und verachtet, 51 darbieten, [liebt und] würde über kann 52 [hier] bei 60 mögen, [es werden (über fallen) dort ganz andere Thränen vergossen]

und geweint, wie bor ben Lampen; wie follte man fich alfo wohl langweilen, wenn man von der Bühne herunter ftatt der Resultate bichterischer Belt-Betrachtung, an benen ben Benigften liegt, die Resultate bes Commerces, die für Jedermann, felbit 65 für die gesthetischen Murrtopfe, von Wichtigkeit find, vertunden hörte? Wir haben hier, wie sich wohl von selbst versteht, da wir uns im Rreis bes Schonen befinden, ja nicht jene rohfte Art des von uns vorgeschlagenen modernen Dramas im Auge, die im Leben felbst abgespielt wird. Richts da vom Ablesen 70 des Conto-Courants, Richts von der Ausrufer-Rhetorik, die man auf ber Strafe vernimmt. Das wurde freilich ermuben, bamit ließe fich gewiß fein Publicum von Bildung gufrieden ftellen. Rein, bas Drama foll Drama bleiben, es foll nur ben Behalt ber Beit in fich auf[7]nehmen. Bas murbe aus jenen erften 75 Anfängen der dramatischen Kunft bei den Griechen, aus diesen armfeligen Chorgefängen, aus den Recitationen vom Thespisfarren herab unter Aefchylos und Sophocles. Was wurde eine Birch-Pfeiffer, ein Guttow nicht aus einer gewöhnlichen Laden-Scene, wo ein Madchen faufen und ber Bater nicht bezahlen so will und ein Commis in dem Moment, wo fie schon die Thur in der Sand haben, aus einem Brief erfährt, daß er den Artifel billiger laffen fann, wie zuvor, ich jage, was würden diefe Genien daraus machen. Sie würden uns moralische Stude geben und und unverschämte Raufleute und Schneider borführen, 85 die, weil fie zuviel verlangen, Richts erhalten und aus Mangel an Abnehmern und Runden banquerottiren muffen, und bas würde manches einschlafende Gewissen wieder ermuntern. würden uns Intriguenftude liefern, und diefe vor allen, welche

<sup>3646, 86</sup> hier [ja nicht] 80-82 ein — zuvor, über wo ein großmüthiger Commis die Procents fahren läßt, um einen schönen Engel lächeln zu sehen, 80 schon [das Haus]

Intriquen fonnten 3. B. bloß einer Schneiber-Abreffe megen, Die eine Dame zu haben und eine andere, um allein nach bem 90 neuften Schnitt zu geben, zu verheimlichen wünscht, gesponnen Tragodien im hochsten Styl, auf die Schillers Worte paffen: aber auch aus entwölften Höhen pp wären nicht ausgeschloffen, man bente nur an die Rartoffel - Seuche und vergegenwärtige sich einen Mann, ber eine Million hinein gesteckt 95 hatte. Es find bieß Fingerzeige und geben fich für Nichts weiter. Rurud zu Graf Waltron. Es wurde auch gesprochen in bem Stud, viel gesprochen, boch merkte ich balb, bag barauf wenig ankam und daß noch etwas gang Anderes bevorftand, ich ergab mich also ruhig bem Schwitzen und wartete die Ueber- 100 raschung ab. Ich sah mich nicht getäuscht. Die Schauspieler waren dies Mal alle Nebenpersonen, Pferde hatten die Saupt-Rollen übernommen, sie erschienen einzeln, zu zweien und bem Gefet ber Gradation gemäß am Ende zu fechsen und taum ber berühmte Emil Devrient that sich neben ihnen hervor. Es ging 105 mir mit diesem großen Künstler absonderlich, er war schon lange ba und ich sah noch immer nach ihm aus, bis ich ihn plöglich Graf Baltron anreben borte und nun zu meinem Erftaunen belehrt ward, daß er überfeben werben tann. Das Spiel biefes Mannes erwecte in mir, wie bas Stud, eigene Bebanken. ift natürlich, daß das Drama ber Butunft, welches ich oben gu characterifiren fuchte, auch einer neuen Schauspielkunft bedarf, bie es trägt und hebt, und für biefe ichien mir Devrient gang ber Prototypus. Er fpielt fein Berg mit bem Ropf, bedarf es weiteren Zeugniffes? Freilich ift er eines Organs wegen mit 115 Recht berühmt, auf dem er jeden Ton anzugeben verfteht, den-

<sup>3646, 95</sup> eine [halbe] ebenso hat Hebbel in der Theaterbearbeitung des "Diamant" aus halbe Million durchgehends Million gemacht, vgl. zu II S. 338, 1 114 [pielt [jich] Kopf, [was]

jenigen ausgenommen, den man eben erwartet, weil man sich an die neue Manier, das Lachen durchs Weinen zu malen und umgekehrt, noch nicht gewöhnt hat. Welche Wunder würde er 120 damit wirken, wenn er noch einige Sclavensesseln bräche, wenn er sich nicht mehr an die gewöhnliche Accentuation kehrte und z. B. statt gehen gehen sagte? Annäherungsweise thut er es schon jett!

- 3647 [8] Der lebendige Schatten von Calderon, ein reizendes Stück, das ich eben aus der Hand lege. Die spanischen Dramen zeigen so recht deutlich, daß ein Mädchen sich so wenig, wie eine Flamme, unter den Scheffel stellen läßt, da es den Scheffel verzehrt, und das ist eigentlich ihre Moral. Trop aller Dummen, eifersüchtigen Männer und argwöhnischen Läter immer versteckte Liebhaber!
- 3643 Es ist sehr wahrscheinlich, daß die Natur Alles machen muß, was sie machen kann, daß aber auch eine Krisis eintritt, sobald sie nur noch sich wiederholen könnte, wenn sie nicht aufhören wollte, zu produciren. Ich bin hievon fast überzeugt.
- 3649 Können wohl Kinder wahnsinnig werden? Hat man Exempel? Wenn nicht, so würde das ein merkwürdiges Licht auf den Wahnsinn wersen.
- 3650 Ein Kranker, wie er nach und nach wieder gesund und der Lebensgenüfse, der reinsten und einfachsten fähig wird. Wohl die einzige Methode, das Leben an sich, das ursprüngliche, allen gemeinsame, von aller Convenienz unabhängige, darzustellen.

<sup>3650</sup> vgl. "Die Krankheit" VI S. 377

- 3651 Ein Liebespaar, das sich gegen, wenigstens ohne den Willen der beiderseitigen Eltern verbunden hat und nun von diesen durch zugemuthete Entbehrungen auf die Probe gesetzt wird.
- 3652 Der Dichter bes Studs follte immer zugleich auch Souffleur febn.
- 3653 "Sie sind verrückt!" Das würde immer nur heißen, daß ich Ihren Berstand bekommen hätte und Sie also nicht kümmeren.

b. 3 Sept.

3654 In der letten Nacht träumte mir: ich follte begraben werben, war aber, so seltsam es mir auch in ber Erinnerung vorkommt, zugleich in und außer der Trube und wurde von bem Beiftlichen, einem mir aus meiner Jugend fehr wohl bekannten Brediger, befragt, ob ich ber zu bestattende Friedrich Hebbel sen. Da ich es nicht läugnen konnte, verfügte er, daß ich vorläufig, ich glaube auf eine Stunde, in einem Grabgewölbe, worin ichon mehrere Sarge ftanden, untergebracht werden folle, indem fo viel Zeit bagu gehöre, ein Grab für mich fertig gu machen. Nun apellirte ich an die Menschlichkeit des Geiftlichen, gab ihm zu bedenten, daß Reiner gern in die Erde hinunter gehe und ich am wenigsten, und daß ich fehr bitten muffe, die noch übrige Stunde noch in freier Luft verweilen zu burfen. [9] Dazu gab er mir benn endlich auch die Erlaubniß, aber nicht, ohne mir nachbrudlich vorzuhalten, daß ich barauf feineswegs ein Recht hatte, daß es im Begentheil unerlaubt und unanständig fen, als Todter noch unter ben Lebendigen fo mit herum zu laufen und bag ich auf ben Glodenschlag wieder ba fenn muffe.

3655 Wenn eine Trinkgesellschaft zusammen gebeten würde, so würde sie ein seltsames Bild abgeben, wenn der Eine über den Wein, über die Erde, aus der er die Kraft gesogen, über die Salze, die sich in ihm indisserenzirt hätten, nachgrübeln wollte und der Andere über die Entschuldigungen, die er der im Rausch etwa zu verübenden Karrheiten wegen machen könnte, falls ihn ein Nüchterner zur Berantwortung zöge. Und doch stehen wir dem Leben meistens so oder so gegenüber.

4 Sept.

Jest las mir gestern Abend ein hiesiger Dichter sein neues Trauerspiel vor. Wenn ich diese Stücke ohne Motive, Charactere und Situationen, die den Knochenbau des Dramas durch das saule Fleisch aufgedunsener Redensarten zu ersehen such in's Auge sasse, so ist mir wirklich, als sähe ich auf leerem Platz statt eines Baumeisters einen wahnsinnigen Mauermann mit einem gefüllten Tünch-Einer stehen, der seine Tünche aufs Gerathewohl nach allen Weltgegenden verquistet, und gar nicht bemerkt, daß es um ihn her an Wänden sehlt, ja, daß zu einem Gebäude nicht einmal ein Fundament gelegt ist.

3657 Ich glaube, geistreiche Menschen von einer gewissen Gattung, solche, die nicht productiv sind, oder die aufgehört haben,
es zu sehn, schreiben nie interessanter, als wenn sie über Bücher
schreiben, sie thun es aber zu selten. Bon Recensenten ist hier
nicht die Rede, nicht einmal von guten, denn deren Aufgabe ist,
einem Buch seine Sphäre anzuweisen, es zu soben oder zu
tadeln, nicht aber, es hinzunehmen, wie gutes oder schlechtes
Wetter und sich dadurch in eine spiesende Thätigkeit versehen zu

<sup>3655</sup> vgl. "Die beiden Zecher" VI S. 319 . 3656,3 ben [grandiosen] 6 wahnsinnigen über gemeinen

lassen. Ich meine ohnehin mehr die Beschäftigung mit alten Büchern, als mit neuen, mehr die mit unbedeutenden, als mit bedeutenden. Neue Bücher sind oft Nichts, als Sishlattern des Tags, alte Bücher, die neu geblieben sind, müssen von einem interessanten Individuum ausgegangen sehn und einen großen Gehalt, seh er nun subjectiver oder objectiver Art, in sich aufgenommen haben. Jene erregen Aerger und Berdruß, wenn man nicht mit zu den Enthussassen gehört, die den Ansang der Welt von Morgens acht Uhr her datiren; diese imponiren. Ich meine Bücher, wie sie der Jude aus seinem Packen sallen läßt, ohne sie wieder [10] auszuheben, Liebesbriefe an die Nachwelt, die mit Füßen getreten wurden. Nur in diesen spiegelt sich die Mittelmäßigkeit und die Mittelmäßigkeit hat eine höchst instructive Seite, ein Rückblick auf sie belohnt sich immer, wenn die Zeit ihrer Herrschaft vorüber ist.

- 3658 Wie selten wissen die Menschen Urtheise Anderer zu nuhen! Man sollte keins bekämpsen, aber sich auch keins zu Herzen nehmen, als im Berhältniß-Sinne, worin das Urtheil eines Bauern über Seekrebse sogar Berücksichtigung verdient, indem es seinen Wirth bestimmen muß, ihm keine vorzusetzen.
- 3659 Er schlägt seinen Diener heute todt und schimpft morgen auf ihn, daß er ihm kein Frühstück bringt.
- 3660 "Münblich vielleicht Etwas, wenn Sie zu fragen wiffen!" Ein fehr gutes Wort von Schröber.
- 3661 Warum reisen Sie so lange? Um mehr Schufte kennen zu lernen? Schröber.

<sup>3657, 22</sup> f. die — Herrschaft über sie

3662 Das Meyeriche Buch: Friedrich Ludwig Schröder, bas ich aus Langeweile zu lefen anfing, hat einen äußerst wohlthätigen Eindrud auf mich gemacht. Der Berfaffer an und für fich ift ein gebilbeter Mann und zeigt fich feinem Gegenstand burchaus sgewachsen, ja man kann vermuthen, daß er ihn ungenügender behandelt haben murbe, wenn feine Bildung in aefthetischen Dingen tiefer gegriffen hatte. Jest fteht er feinem Berrn und Meister als ein findlicher Schüler gegenüber, ber über abweichende Gedanken und Meinungen, die fich ihm aus bem 10 eigenen Ropf heraus entwickeln, eber erschrickt, als sich ihrer freut, sie aber begungeachtet nicht unterbrückt, weil er nicht zweifelt, daß fie fich zur rechten Beit schon wieder mit dem llebrigen harmonisch verbinden werden. Biographieen sollen keine Recenfionen fenn, barum muß die Liebe fie fchreiben, was benn 15 ja auch nicht bloß bei Auto-Biographieen zu geschehen pflegt. Rührend ift die Bietät, womit Meper sein Beschäft vollbringt, jo rührend, daß man kaum lächelt, wenn er die Seife vom Mond herunter holt, um einen irdischen Fleden, der ihm auf sein Bild gerieth, wieder auszulöschen. Er könnte auf seinem 20 Standpunct einen Beweis nöthig gefunden haben, daß Schröder in seinem drei und siebzigsten Jahre ungeachtet der auf der Samburger Buhne eingeriffenen Unordnungen berechtigt gewesen jen, zu fterben und man hätte auch biefen nicht verlacht. Schröder felbft tritt bei allen feinen Mangeln zu feinem hochften 25 Bortheil hervor; man fühlt und erkennt, daß er von seiner, wie von aller [11] Runft, ben würdigften Begriff hatte, bag er unglücklich geworben wäre, wenn er ibn hätte aufgeben, wenn er fich zu bem Böbel-Glauben an ihren ausschließlichen Unter-

<sup>3662</sup> vgl. XI S. 75 f. 5 vermuthen über sagen 19 gericth über kam 28 hätte [ihn] auch biesen smit Ruhe und Geduld aufstellen vordringen sassen 26 würdigsten über höchsten 28 ihren über den

haltungszweck hätte bekennen müssen, und ohne diese Gesiunung giebt es keinen Künstler. Klar wird dem Leser freilich, daß er 50 der Poesse fremd war, daß Schiller und Goethe ihm gerade so ber Poesse fremd war, daß Schiller und Goethe ihm gerade so fern standen, wie Kohedue und Issland nah und daß er selbst in Shakespeare Richts erkannt haben kann, was er nicht auch in diesen bürgerlichen Dichtern abgeschwächt und verblaßt aufzussinden verstanden hätte. Den Hintergrund des Buchs bildet 35 der damalige Parnaß, aus Unsterblichen zusammen gesetzt, die jeht begraden sind; in unantastbarer Würde thronen Gotter und Bode, ja Schink und Bock, Großmann und Andere neben Lessing und Wiebland; Klopstock, obgleich in Hamburg sebend und also Mitbürger Schröders kommt nicht vor und die Lücke deutet auf 40 sinstre Augbraumen des heiligen Sängers; Schiller und Goethe tauchen auf, aber sie sind nur halb willkommen in ihrer kometarisch-drohenden Gestalt.



3663 Das Stück ift bie Langeweile in 5 Acten.

- 3664 Einen Menschen, den die Ersahrung nicht klug macht, muß man nicht belehren wollen. Was durch die Ohren nicht eingeht, geht oft durch den Rücken ein, aber was nicht durch den Rücken eingeht, geht nie durch die Ohren ein.
- 3665 Die Sprachen nach bem Wohlklang zu beurtheilen, ist eine Unangemessenheit, die darum nicht aufhört, eine zu sehn, weil sich ganze Nationen statt einzelner Individuen sie zu Schulden kommen lassen. Die Sprache ist allerdings die sinnliche Grischeinung bes Geistes, aber das Sinnliche dieser Erscheinung

<sup>3662, 36</sup> vgl. "Unsterbliche und Unbegrabene" VI S. 351 3663 vgl. III N. 3763 3665 vgl. "Die Deutsche Sprache" VI S. 346 3 ganze über bebeutende einzelner über unbedeutender

liegt in ber Bedanken-Abbildung durch das Spiel mannigfaltiger Laute an fich, in ber Figirung bes geiftigen Gich - Gelbft - Entbindens durch ein forperliches Medium, und es ließe fich fogar von biefer Seite aus gegen bie differentia specifica zwischen Beift und Körper ein nicht unerheblicher Ginwand aufftellen. Man muß fich nicht einbilben, wie Frangofen und Italianer boch unftreitig thun, daß eine Sprache erft bann finnlich werbe, wenn sie angenehm in bas so ober anders gewohnte Dhr fällt, sondern zugeben, daß sie sinnlich ift, sobald sie unterscheidende Beichen für die [12] innere Welt, wie für die außere hat, ohne fich au oft au wiederholen ober zu verwirren, und bas ift vorzugsweise bei ber Deutschen ber Fall. Konnte felbst eine Sprache mit ber Mufit ringen, was teine fann, fo wurde es noch tein Brund fenn, ihr besmegen einen besonderen Borgug gugusprechen, benn eben weil ber Beift, wie bas Berg, seinen eigenthumlichen, nur ihm gehörigen Ausbrud haben follte, entwickelten fich aus bem Element bes Tons zwiefache Media, und eine muficalische Sprache, wie eine geiftreiche Musit wurden, wenn sie nämlich nur bas und nicht zugleich noch etwas Anderes maren, Beibe ihren Awed verfehlen.

3666 Es ift ber Borzug höherer Naturen, daß sie die Welt mit allen ihren Ginzelheiten immer symbolisch sehen.

3667 Alle Regierungen forbern blinben Glauben, fogar die göttliche.

3668 Ein Baum, in strohenber Fülle aus ber Erbe emporschießend und mit laubbeschwerten Zweigen wieder zu ihr zurückstrebend,

<sup>3665, 7</sup> Selbst a. R. zugesetzt 7 f. Entbindens [von sich selbst]
12 dann [recht] 3668, 2 laub a. R. Febbel, Tagebücher III. 7

scheint ein Springbrunnen, ber uns das Wechselspiel ihrer unenblichen Kräfte veranschaulicht.

Mit Nichts wird in der Boesie des Tags größerer Diß-3660 brauch getrieben, als mit ben Gleichniffen; es ift barum gang gewiß nicht unzeitgemäß, über die richtige Unwendung berfelben Etwas festzustellen. Es ware hier Unendliches zu sagen; ich will bies Mal nur auf einen Bunct aufmertsam machen. Jedes 5 Bleichniß erheischt einen Stillftand bes Gedankens und biefen laffen wir uns nicht überall und noch weniger aus jedem Brunde gefallen. Wenn unfer Beift ichon in die größte Thatigfeit versett ift, wenn er ungeduldig an's Biel zu kommen verlangt, wenn er biefes Biel bereits ahnt ober fieht: wie follte 10 ihm noch ein willfürlicher Aufenthalt zugemuthet werden können, wie follte man ihm Aufmerksamkeit für biefe' ober jene Schonheit des Wegs, die ben Spapierganger entzudt, ben Courier aber falt läßt, abdringen dürfen? Sier ift also jedes Gleichniß vom lebel, es fen an und für fich, was es wolle. Wenn wir 15 aber auch noch zum Stillstehen geneigt find, fo wollen wir es boch in jedem Kall bezahlt erhalten, wenn sich der rechte Ort für ein Gleichniß findet, so tommt Alles darauf an, daß sich auch bas rechte Bleichniß einstelle, und es ift ungleich beffer, eine Lude zu laffen, die Reiner bemerft, als fie ungeschickt aus- 20 zufüllen. Ein rechtes [13] Gleichniß ift aber nur ein solches, bas nicht bloß im verwandtichaftlichen Verhältniß zum Gegenstand fteht, sondern auch einen Reichthum von Nebenbeziehungen enthält, die ber raich porübereilende Gedante liegen laffen müßte.

<sup>3669</sup> vgl. XI S. 73 f. 4 hier [freilich] 10 bereits über schon [sogar] 12 f. Schönheit aus Spahiergangs-Schönheit 12 zuerst die der Spahiergänger wohl bemerkt

25 Gleichniffe, die Richts thun, als daß fie bas ichon einmal Gefagte in ber Bilbersprache wiederholen, ohne ihm etwas Erspriefliches hinzu zu seten, sind völlig unfruchtbar und barum durchaus verwerflich; ihrer finden sich nur zu viele in der Sprache felbft. Dies ift ber allgemeine Theil meiner Bemerkung; 30 die Anwendung auf die verschiedenen Dichtungsarten ergiebt fich ziemlich leicht. Das Epos bat, wie unfere Aesthetiker versichern, auf nublose Gleichnisse ein unbestreitbares Recht, es verweilt, wo es ihm gefällt und malt aus, was ihm beliebt; ich glaube nicht zu irren, wenn ich in ber schrankenlosen Ausübung biefes 35 Rechts einen Sauptgrund seiner Langweiligkeit erblicke, und mögte ihm rathen, es aufzugeben. Die Lyrik, b. h. die moderne, fest ihren gangen Bit in's Sin- und Ber-Bergleichen trivialer Dinge und ift einem Tanngapfen ähnlich, ben man vor lauter Spigen nicht anfaffen tann; es ift nur Schabe, bag magere Gebanten 40 durch Bilber-Futter nie fett werden. Bas bas Drama betrifft, jo ift noch zu erwägen, daß, wenn Epos und Lyrik uns boch Ergähler und Sanger, alfo in gewiffem Sinn daracteriftische Masten mit bestimmten Gigenthumlichkeiten vorführen, Diefes uns ben nadten Menschen, wie er aus feiner Natur heraus handelt 45 und fpricht, hinstellen foll. Es ergiebt sich hieraus für bas Drama in Bezug auf Gleichniffe fein anderes Gefet, als bas entwidelte, aber es tritt eine noch größere Schwierigfeit in ber Application ein; ber Ort, wo ein bramatischer Dichter ein Bleichniß anzubringen magt, muß ein gang befonders geeigneter 50 und bas Gleichniß selbst ein fo reiches fenn, daß es uns nicht blog ben boppelt fühlbaren Stillftand vergeffen macht, fonbern uns auch über bas Ungewöhnliche, bie Menschen im Bilbe

<sup>3669, 40</sup> f. Was — so über Beim Drama 41 baß [dieses] boch [in gewissem Sinn Redende] 51 ben [sehr fühlb] 52 die Menschen über uns selbst

Metaphern spinnen zu sehen, die ihnen im wirklichen Leben nicht einfallen, hinaus bebt.



- 3670 Die Wahrheit hat keine Zeit, nur die Lüge. Trost.
- 3671 Es giebt Zeiten, in benen ber Mensch burchaus nur seiner eigenen Bilbung nachgehen kann; je höher er diese aber steigert, je unfähiger wird er für den Berkehr mit der Welt.
- 367. Die allgemeinen Schmerzen als persönliche fühlen: großes Unglück!
- 3673 [14] Es ist nicht die gelindeste Strafe für ein begangenes Unrecht, es erzählen zu müssen. Dieß geschieht im Beichtstuhl und in einer Autobiographie.

b. 16 Septhr.

3674 Ist es ein natürlicher Zustand des Menschen, wenn schlechte Reime guter Gebichte, schlechtgebaute Perioden guter Schriften ihm physischen Schmerz verursachen, demjenigen ähnlich, den Manche empfinden, wenn sie Spinnwebsfäden in Zimmer-Ecken erblicken? Ich weiß es nicht, aber bei mir ist es der Fall. Ich kann Hegel schon seiner Sthl-Fehler wegen nicht mehr lesen, wenn ich mich nicht umbringen will, obgleich diese Fehler freilich einen tieseren Grund haben, der den mißlichen Eindruck noch erhöhlt. Er trennt das Gewebe der Sprache wieder auf, verschlingt die Fäden anders, als sie verschlungen waren und verwirrt die Zeichen, während er die Begriffe umzuordnen scheint.

<sup>3674, 11</sup> Begriffe [tiefer zu begründen scheint.]

- 3675 Ich habe angefangen, meine Jugend-Geschichte aufzuschreiben und bin überrascht, wie klar sich das längst vergessen Geglaubte wieder vor mir auseinander breitet. Nun darf ich fortsahren, denn nun bin ich gewiß, daß ich mein Leben darstellen kann und nicht darüber zu räsoniren brauche.
- 3676 Bom Berg oder Hügel herab die Treppe, auf der man empor stieg, recensiren, das nennen Biele eine Selbstbiographie schreiben.
- Bei ben Ratholiken besteht, wenn ich recht berichtet bin, 3677 ber Glaube, daß Reiner verloren geben tonne, ber eine Geele gerettet habe. Es ift nun natürlich, daß Jeber nach bem größten Bewinn trachtet und die Arbeit, die er auf feine eigne Geele verwenden follte, lieber auf eine fremde verwendet, da, wenn er fich felbit rein hielte, ja nur Giner in's Baradies fame, mahrend, wenn er fich um feinen Nachsten bemuht, jedenfalls zwei hinein Diefer Glaube, daß man Andere mafchen muffe, um selbst weiß zu werben, scheint mir aber nicht ausschließlich bem Ratholiten, fondern dem Menschen überhaupt, anzugehören. Wir halten uns gern in einem unserer Freunde einen moralischen Rechtfertiger, bem wir nicht ben geringften Berftog gegen bas fittliche Befet, nicht die fleinste Abweichung von der Bahn, die jum Leben führt, gestatten, ja bem wir, wenn er es fich erlaubt, uns in ber unbedeutenoften feiner Sandlungen nachzughmen, fogleich beim Ropf nehmen und auffnüpfen, damit Gott und Welt feben, wie ernft wir es meinen. [15] Wenn es uns an Freunden fehlt, fo besethen wir ben Plat fogar mit einem Feind und

<sup>3675</sup> vgl. VIII S. 80 ff. 3676 mit kleiner Schrift zwischen 3675 und 3677 jedenfalls später zugesetzt 3677, 1 recht [unterri] 8 Dieser Glaube über Ich sinde, aber, die Ueberzeugung 11 Freunde [oder Bekannten]

zeigen ihm durch Steinwürse, daß wir ihm, wenn auch nicht das tägliche Brot, so doch die ewige Seligkeit gönnen. Ich hatte einen solchen Freund in Janinski.

3678 "Mich wundert, daß, wenn ein König stirbt, der Leibarzt nicht jedes Mas gehängt wird."

Es ift eine intereffante Frage, ob individuelle Abweichungen 3679 von allgemeinen Runftgesetzen sich durch die besondere Beschaffenheit des fünftlerischen Individuums rechtfertigen laffen. fenne nur einen einzigen Fall, worin es geschehen ift und biefen giebt Chakespere an die Sand. Es ift für mich fein Zweifel, daß sein Berfliegen in unendliche Ginzelheiten sich mit der Form bes Dramas nicht verträgt. Vor der Kunft ift es gleich, ob ein Fehler auf Königliche Beise ober in Bettler = Manier begangen, ob ein entbehrlicher, obgleich an fich gehaltvoller, Character gebracht ober eine eben so überflüffige als nichtige Senteng eingeflicht wird, benn jener Character wurde Senteng geblieben und biefe Senteng murbe Character geworden fenn, wenn König und Bettler Reichthum und Armuth gegen einander ausgetauscht hatten. Die Runft fann sich nicht, wie die Natur, in's Unermegliche ausbehnen, und die Ratur sich nicht, wie die Runft, in's Enge zusammenziehen; hierin unterscheiden fie fich und aus diesem Unterschied find die Grundgesetze ber Runft abzuleiten, wie die meisten Probleme der Natur, namentlich die Runft felbit, auf ihn gurud zu führen. Es folgt baraus für die Runft gunächst die Rothwendigkeit freier Beschränkung; das

<sup>3678</sup> vgl. "Der Rubin" V. 967 f. 3679,1 ob über wie weit 5 kein Zweisel, aus keine Frage 6 Einzelheiten [der Situationen und Charactere] der [reinsten] 10 als über und obendrein in sich 20 Beschränkung s, der Enthaltsamkeit und Mäßigung]

singulaire Kunstgebilde muß mit dem Universum in Verbindung gesetzt und doch auch von demselben abgeschnitten, die Adern der Natur müssen hinein geleitet und doch auch wieder unterbunden werden. Hiegegen verstößt Shakespeare, aber man vergiedt es ihm nicht allein, man hat ein Gesühl, als ob man ihm nicht zu vergeden, sondern ihm für die Gränz-Verwirrung sogar noch zu danken hätte. Warum? Wahrscheinlich, weil in diesem Dichter die beleidigende subjective Willkür so ganz wegsällt, daß uns sein Individuum völlig verschwindet und daß wir durch das Medium der Kunst eine unmittelbare Ratur-Wirkung zu ersahren glauben. Will man das Umgekehrte empfinden, so lese man einen sogenannten Humoristen, z. B. Jean Paul.

<u>ر\_\_\_\_\_</u>

3600 [16] "Dieser Priester sieht aus, als ob er Christus, der Herr, wäre und ich Lazarus, der ihm die Auferweckung von den Todten noch nicht gedankt hätte!"

3681 Jede Flamme stirbt den Aschentod, aber der Verstand beurtheilt gern das Fener selbst, worin ein Mensch glühte, nach der Asche, worin er zuletzt erstickt.

6682 Comödianten, die Comödie spielen müssen, um ihre Sünden dadurch abzubüßen. Man fing sie nämlich auf der Landstraße ein. —

3683 Der Frühling ift die Correctur des Winters, der Sommer die des Frühlings, der Herbst die des Sommers! wäre ein Jean Paulscher Witz und ist vielleicht einer

<sup>3679, 22</sup> f. zuerst die große Aber der Natur muß 23 daneben a. R.: Wallf: [Wallfisch? Wallfahrt?] 28 diesem [fruchtbaren] Dichter [alle subj] 31 man [die entgegen]

b. 21 Sept:

3684 Pausen sind dem Geist zu gönnen, aber wenn das ganze Leben Pause wird, ist es doch schlimm. In meinem alten Tagebuch blätternd, sehe ich, daß ich den Diamant schon am 10ten Decdr 1841, also vor bald 5 Jahren, und die Maria Magdalena am 4ten Decdr 1843, also vor bald 3 Jahren, geendigt habe. Seitdem ist Nichts mehr entstanden.

3685 Es ift psychologisch erklärbar, weshalb man, wenn man auf Jemand sehr aufgebracht ist, an die Spike der herabsehenden Ausdrücke, womit man ihn dann belegt, den Ausdrücke Mensch stellt, als einen letzten, auf dem man ausruht, weil man nicht weiter kommen kann. Man nennt ihn Schuft, das stempelt ihn noch nicht zum Schuft; kein einziges Schimpswort umfaßt alle Negationen zugleich und doch mögte man ihm nicht das geringste Positive lassen. Da verfällt denn der höchste Zorn auf den Ausdruck Mensch, weil dieser, in nackter Weitschichtigkeit auf ein bestimmtes Individumm angewendet, gewissermaßen besagt, daß an demselben, außer dem Umstand, daß es mit zum Menschen-Geschlecht gehöre, durchaus nichts Menschliches, überhaupt Nichts, was es vom Nichts unterscheide, ausgesiede, ausgesiede,

3686 Wann wird der geistige Mensch sich ganz in Christus hinein leben? Wenn der leibliche in den Apoll von Belvedere hinein wächs't!

3687 Der erste Mensch hätte aus Furcht vor dem Tode auch einen Selbstmord begehen können.

<sup>3684, 3</sup> vgl. II N. 2397 4 vgl. II N. 2910 3685, 4 vgl. I N. 1125 9 verfällt aus fällt 10 auf [bas Wort Mensch] 10 f. zuerst dieser, auf

- 3688 Ein Fürst, ber Einen, ber ihn stark tabelt, an seiner Statt zum Fürsten macht, [17] aber mit dem heimlichen Borbeding, daß er, wenn er es schliechter macht, das Leben verlieren, wenn aber besser, den Thron behalten soll.
- 3689 Der Hund geht mit dem Menschen funfzehn Jahre um, aber es fällt ihm darum nicht ein, sich umzubringen. So der geistige Böbel mit den geistigen Größen.
- 3690 Bei ben erften Menschen gab's teine Blutschande.
- 3691 Rur die Wolfe concentrirt die Electricität zum Blig, nicht die gemeine Luft; nur der große Geift die Zeit, nicht der unbedeutende.
- 3692 Man kann so wenig ein Buch nach einem Blatt beurtheilen, als einen Baum.
- 3693 "Sie verschenkt Stecknadeln und cassirt sich den Dank mit Dolchen ein!" (Brief an Campe)
- 3694 Im Menschen begegnen sich alle Elemente und sein Leben besteht barin, daß sie sich abwechselnd recensiren.
- 3695 Der Mann traf seine Frau im Chebruch. Freund, rief sie ihm entgegen, ich wollte mich bloß überzeugen, daß Du in allen Dingen einzig bist.
- 3696 Der Mensch ist Frost in Gott.

<sup>3688,1 [</sup>Daß] Ein 3691 vgl. "Den Staatsmännern" VI S. 360 3696 [Wir Menschen sind] Der

- 3697 Nur durch Handlungen sollten wir recensiren; im Handeln können wir unbedingt wahr seyn, ohne zu verletzen, im Reden kaum.
- 3693 Der Baum nuß seine Früchte nicht bezahlt haben wollen. Mit benen zahlt er selbst. So auch ber Mensch. Aber —
- 3699 Die Holsteiner wollen mich vor ihren Musen-Almanach malen lassen. Das wird seyn, als würde ich an die Thür eines Gänsestalls gemalt. Denn diese Holst. Dichter singen, wie die Gänse.
- "Der Hase weiß wohl, warum er so läuft; sein Fleisch schmeckt zu gut!" würde ein Hase gewiß zur Vertheidigung seiner Feigheit anführen.
- 3701 Bas wäre zu mahlen: ber Beste unter ben Schlechten zu fenn ober ber Schlechteste unter ben Besten?
  - 3702 [18] Wer mehr, als einen Freund verlangt, verdient keinen.
  - "Wenn Du mich mahnst, so bin ich Dir nicht allein Nichts mehr schuldig, sondern Du wirst mir das schuldig, was ich Dir schuldig war."
  - Meinem Gebicht: ber Maler könnte man den allegorischen Sinn, auf den es natürlich nicht abgesehen war, unterlegen, daß die Phantasie alles Reelle tödtet, sobald sie es abbildet!

<sup>3702</sup> Wer [3wei] 3703,2 wirst über bist 3704 vgl. VI S. 175f.

b. 26 Sept:

Sin tolles Ding: Ein Trauerspiel in Sicilien! habe ich vor 14 Tagen angesangen, wobei mir etwas Seltsames vorschwebte, aber es konnte nur in einem Zug und ohne daß der Geist gezwungen war, sich Rechenschaft über sein Borhaben zu geben, gelingen und es ist mir wie dem Nachtwandler gegangen, ich din angerusen worden. Ich bekam die Grippe, konnte nicht fortschreiben, wie ich ansing, gerieth also in's Reslectiren hinein und werde nun schwerlich fortsahren können.

b. 27 Sept.

3706 In der letzten Nacht hat Christine geträumt, sie werde, im Bade liegend, entbunden, und zwar von einer Taube. "Thut sie nur in's Wasser — ruft sie aus — dann gehen die Federn schon ab."

Antinous Selbstausopferung für Habrian, um diesem seinen Lebensreft zu schenken. Hier, wie überall, hat der Aberglaube keine Gränze. Denn, wenn Hadrian bald nach Antinous gestorben wäre, so hätte man sagen können, eine längere Lebensbauer seh Diesem nicht bestimmt gewesen, der Alte aber, der das Opfer eines Jüngeren annehme, trete nun ganz in die Stelle des Letztern, den Todesgöttern gegenüber, und wage oft in Hoffnung des Gewinns einen Berlust.

3708 Jung freilich; aber jungfräulich?

53709 Es liegt in der Natur des Menschen, manches Uebel, von dem er sich befreien könnte, zu ertragen, weil er sich dadurch gegen größere zu schüßen glaubt.

<sup>3707</sup> daneben NB 2—8 von %ier später zugesetzt 3708 vgl. VIII S. 252, 13

3710 Man nennt das irdische Leben die Borschule des Himmels. Es ift merkwürdig, daß sie so gute Tenfel zieht.

[19] Chriftliche Mystik von Görres. Hätte Görres sich doch zu diesem Buch in Kupfer stechen lassen! Ich glaube, Riemand kann es lesen, der ihn nicht selbst mit Augen gesehen hat! Aber wer je in sein Gesicht hinein schaute, den mag es reizen, ihn dis in die dickte Finsterniß hinein zu verfolgen, wäre es auch nur, um zu erproben, wie weit Einer mit geschlossenen Augen sorttaumeln kann, ehe er sich an einem Balken den Kopf einstößt. Sein Gesicht ist eine Bahlstatt erschlagener Gedanken; jede Joee, die seit der Revolution den Ocean Deutschen Geistes mit ihrem Dreizack erschütterte, hat ihre Furche sorin gezogen und diese Furchen sind, als der Jacobiner in den Heiligen zurück kroch, alle stehen geblieden. Man hat ein Wirthshaus in eine Kapelle verwandelt, aber den Schild abzunehmen vergessen; wer nicht weiß, daß drinnen gesungen und gebetet wird, der könnte hinein treten und Wein und Würfel sordern.

Man muß Görres nicht mit den Leuten verwechseln, die ihn umgeben und ihn zu sich rechnen; er ist ein homo sui generis. Um meisten innere Verwandtschaft hat er mit unserem Deutschen Norweger Henrich Steffens. Dieser hat als Protestant alle Görresschen Phasen durchgemacht, wenn auch zum Theil in 20 anderen Sphären. Ohne Genic, aber mit einem fruchtbaren Combinations-Talent ausgerüstet, das dem Besitzer immer für Genie gilt, stehen solche Individuen der Welt und der Geschichte, wie einem Schachbret, gegenüber und spielen, da sie nicht schaffen können. Sie spielen mit den Dingen und glauben, es dem 25 Genie gleich zu thun, wenn sie sie auf neue Art in einander wirren; sie spielen mit sich selbst und glauben, sich zu bilden, wenn sie den Sprung von Extrem zu Extrem einsben und aussführen. Ihre Wurzellosigkeit halten sie für Freiheit, ihr will-

30 fürliches Sich - Ausbehnen und Wieder - Zusammenziehen für die Magen - Bewegung der Berdauung. Der Ausgangspunct dieser Naturen kann ein zwiesacher sehn. Entweder verläßt sie die Sehnsucht, einen Centralpunct zu sinden; dann werden sie ganz Beripherie, dünne Peripherie, wie die Ochsenhaut der Dido und Wieden sich ein, all die widersprechenden Dinge, die ihr weiter Kreis umschlossen hält, sehen dadurch auch wirklich mit einander verknüpft. Oder es fröstelt sie in ihrer Abgetrenntheit vom organischen Lebensproces; dann ziehen sie sich wurmförmig zusammen und winden sich um ihren eigenen Nabel oder [20] um ein so Crucisig herum. In dem einen Fall Indisserentist, aber in dem Sinn, worin sie den Weltgeist für indisserent halten; in dem anderen Fanatiser, in beiden die Lüge der Bersöhnung gegen Bewußtlosigkeit eintauschend.

Man kann das Görressche Buch gar nicht als wissenissichaftliche Leistung, man muß es als eine psychologische Thatjache betrachten, diese Thatsache ist aber surchtbarer Art. Ist
es nicht entsetzlich, daß ein Universitätssehrer sich der NaturPhilosophie mit ihrem ganzen inneren Reichthum des äußeren
Formalismus nur deshalb bemächtigt hat, um durch ein halb
so verständiges, halb mysteriöses Räsonnement, durch ein quasipoetisches Motiviren, den Defensor der Hegenprocesse zu machen?
Tabei hat man sortwährend den Eindruck der Unehrlichkeit.
So viel Geist und Gesundheit in den Prämissen, kann sie sich
mit so viel Abgeschmacktheit in den Consequenzen vertragen?



Unter allem Bebenklichen ist es bas Bebenklichste, sich gang singulaire Berhältnisse einzurichten, solche, die von ben allgemeinen

<sup>3711, 35</sup> vgl. XI S. 24, 25 42 bie - ber üdZ

abweichen und, weil sie eben beshalb schwer zu beurtheilen sind, von Jebem, ber sie nicht genau kennt, falsch beurtheilt werden.

## b. 3 October.

- Die einzige Wahrheit, die das Leben mich gelehrt hat, ist die, daß der Mensch über Richts zu einer unveränderlichen Ueberzeugung kommt und daß alle seine Urtheile Nichts, als Entschlüsse sind, Entschlüsse, die Sache so oder so anzusehen.
- Gs ist eine eigenthümliche Erscheinung, daß die Poeten sich immer vermehren, wie die Nahrung, von der sie leben könnten, sich vermindert. So wie ein großer Poet da gewesen ist, ist der nationale Gehalt erschöpft, und wenn selbst ein gleich großer wieder erschiene, würde er auf sein Individuum verwiesen, also zur Uebernahme der zweiten Rolle verurtheilt sehn. Dieß fassen zum Heil des Deutschen Parnasses nur Wenige.
- 3715 Die Lichterhöhle. Das Licht, das der Wandrer ausbläft, war jein Lebenslicht.
- 3716 [21] Gott zu ben Träumenben: Was sich haßte, soll sich lieben! Jest ruhen sie Bruft an Bruft, damit sie morgen wieder die Kraft haben, sich zu bekämpfen.
- "Der Mensch muß sterben, darum darf er töbten!
- 3718 Wie man nur schwimmen kann, wenn man sich bem Basser überläßt, so nur leben, wenn man sich ben Elementen übergibt.
- 3719 Einer stiehlt eine Uhr, bekommt Gewissensbisse, bringt sie wieder und wird bei'm Bringen ertappt.

<sup>3719</sup> vgl. V S. 162, 17ff. und in der zweiten Fassung des "Diamant" I S. 327ff.

3720

Der Schmerz ift ber geheime Bruß, Un bem bie Seelen fich verftehn.

3721 Der Tob stellt dem Menschen das Bild seiner selbst vor Augen.

nagen einen Bräutigam. Die Braut soll ihn auslösen, er hat aber die Blattern bekommen und sie mag ihn nicht mehr.

3723 Schlaf ist genossener Tod.

224 Ein König, der eine Schlacht verliert, wird auf dem Schlachtjeld wahnsinnig und deshalb von seinem Feind verschont.

3725 Ein Kerl, der sich in der Schlacht ungeheuer auszeichnet und sonst feig war. Am Ende kommt heraus, daß er sich von einem tollen Hund gebissen und der Wasserschen nah glaubte.

3726 Die Selbstmords-Lotterie.

"Seit tausend Jahren ist kein Bischof so begabt gewesen, als ich, und ich rühme mich bessen, denn der Gaben Gottes soll man sich rühmen." Luther in den Tischreden.

3798 Jeht bin ich mehr, wie mein Bild, bald ist mein Bild mehr, wie ich.

Dem Echo das lette Wort abgewinnen.

3722 vgl. VIII S. 370, 3 und 372, 20 3727 a. R. Luthers Beicheibenheit. 3728 vgl. "Unter mein Bild von Rahl" VI S. 373

- 3730 "Du wirst so viel Kinder bekommen, als Du Haare auf'm Saupte haft, nämlich gar keine."
- 2731 [22] "Alle schlafen! Wer noch wacht, muß glücklich sepn!
- 3732 Wo alle Gränzen sich burchschneiben, alle Widersprüche sich berühren, da ist der Punct, wo das Leben entspringt.
- Sind? (als er zurud kehrt) Er giebt fie an.
- 3734 Menichen, worin Gottes Obem fitt, wie in einem aufgeblasenen Darm.
- 9735 Kant, der die Boesie als die Unfähigkeit, Ideen und Begriffe zu bilden, definirte, hätte die Blume doch auch als die Unfähigkeit, sich in Salze und Erden aufzulösen, definiren sollen.
- 3736 Die Sehnsucht nach Unsterblichkeit ist der fortbrennende Schmerz der Bunde, die entstand, als wir vom All los geriffen wurden, um als Polypen-Glieder ein Einzeldaseyn zu führen.
- 3737 "Hätte Gott keine Löwen gemacht, so hätten wir die Kraft ber Löwen!"
- 3738 Nepomuck Schlägel auf der Freudenjagd ist gemacht München, Winter 1837, geendigt d. 16. Jan:
- Wenn nicht Gott Schöpfer, warum nicht Gott Geschöpf? Wenn nicht ein ungeheures Individuum am Ansang, warum nicht am Ende?

3742

3747

- 23740 Wir führen Alle ein Leben, wie im Spiegel, benn bas, was wir sind, bebeutet wenig gegen bas, wofür man uns hält.
- 3741 Für den sterblichen Menschen ist das Unglück in gewissem Sinn ein Glück. Wie den Tod ertragen, wenn das Leben nicht unerträglich wäre?
  - Abgeschr. d. Repomud am 6 Oct. 46.
- 3743 Reine Ririche ohne ihren Stein.
- Der Solbat, bem sein Freund an ber Seite weggeschoffen wird, wird Helb.
- 3745 [23] "Du bift suß, wie die Belt!"
- 3746 In Wien bin ich angekommen Morgens d. 4ten November 1845.
  - Ein Affe fieht aus, wie ein verdammter Mensch.
- 2748 Die Sprache ist ber Papagei des Gebankens, und ein schwer gelehriger, Richts weiter.
- 3749 Beim Sultan fand immer nur Giner aus bem Bolf Butritt: ber Henker!

Sebbel, Tagebücher III.

<sup>3742</sup> für Engländers "Salon" vgl. VIII S. 432 3748 Die nach Es ist leichter, einen Papagei singen lehren sogar zur treuen Wiederholung

- 3750 Sich große Menschen, die es in Allem waren, denken, heißt sich selbst auf noble Weise tödten; es ist die subtilste Art des Selbstmords.
- 3751 Ich bin fest überzeugt, daß die Welt einmal eine Form erlangen wird, die dem entspricht, was die Edelsten des Geschlechts denken und fühlen. Aber auch dann werden Bestien und Teusel nicht verschwinden, sie werden nur gebunden werden.
- 3752 "Bo der Mensch für's All thätig ist, bei der Fortpslanzung des Geschlechts, entschädigt ihn die Natur durch höchste Wollust!" Zerboni.

b. 10ten October.

- 3753 Gestern habe ich mit meiner Frau eine Wohnung am Josephstädter Glacis bezogen, die so schön ist, daß ich mir sür meine ganze Lebenszeit keine schönere wünsche. Es ist ein äußerst angenehmes Gesühl, in irgend einem Punct den Gipfel der Wünsche, der bei mir immer weit über den Gipfel der Hungen hinaus geht, erreicht zu haben, und das ist dies Wald der Fall. Was aber diesem Gesühl noch einen ganz besonderen Reiz verleiht, ist der Umstand, daß diese Wohnung über einem Case liegt, in welchem ich während der ersten Zeit meines Aufenthalts in Wien zu frühstücken pslegte und von welchem ich, wie ich genau erinnere, auch an dem Worgen ausging, als ich mir für die Eisendhn nach Prag ein Billet lösen wollte, was nur deshalb unterblieb, weil ich das Bureau vergebens suchte.
- 3754 "Ein Stück, so schlecht, daß es bei dem Dichter selbst hätte burchfallen sollen."

 $<sup>3751~{\</sup>rm vgl.~gMichel~Angelo^{\circ}~V.~673ff.~und~gyges^{\circ}~V.~1810ff.}$   $3752~{\rm vgl.~II~N.~2484}$ 

- [24] Ein Missionair, der einen Gögen zerschlägt und dafür gehangen werden soll, sich aber dadurch rettet, daß er sich selbst für einen Gott ausgiebt. Luftspiel-Jdee.
- 3756 "Wie mag ein Mensch gerechter sehn, wie Gott!" Siob. Granzenlos tiefsinnig.
- 3757 "—" Etwas Poesie, um viel Nieberträchtigkeit zu vergolben!"

b. 12 Dct.

- Mit Zerboni Morgens im Lichtenstein-Garten. Mich für die Sophonisbe bestimmt. "Wenn der Fürst wüßte, was er zu thun hätte, würde er Ihnen dieß Palays schenken!"
- 9759 Behaglichkeit bes Nichts: wofür follte es benn zu Schmerzen verdammt fenn?
- Benn alle Menschen sich bei ber Hand fassen, ist Gott fertig.
- Gine Welt, die jo im Feuer lebte, wie unf're in der Luft.
- 3762 Ein Fürst fordert einem General wegen einer Insamie den Orden ab. Als der General ihn giebt, hängt er ihm denselben zum Lohn für den Gehorsam wieder um.
- Die Langeweile. Drama.

3755 daneben 3756 vgl. Hiob 4, 17 3757 "—" bedeutet wohl einen Namen 3758, 2 vgl. II N. 3268 3760 und 3761 neben einander 3762, 1 forbert über nimmt 3763 daneben vgl. III N. 3663

- Wie gutig ist Gott! Er schuf Menschen, damit ich mich 3764 ernähren fann! fagte ein Bandwurm.
- "Duäle ihn, Teufel, quale ihn fo lange, bis Du aufhörft. 3765
- Sie wiffen, daß ich auch von ber Poefie eine gewiffe Realität verlange und ihr bas Recht, erft die Erscheinung zu erdichten, oder eine wirklich vorhandene willfürlich zu wenden und ihr bann einen schiefen Gebanken unter zu legen, nicht einräumen fann. -
- Wie groß ift ber Unterschied zwischen ber Barbarei 3766 a vor der Cultur und der Barbarei nach der Cultur! -
  - Die Natur erlaubt fich Manches. Gie schafft im Men-3767 ichen felbst ichon ein Befen, bem offenbar ein größerer Begriff gu Grunde liegt, als es rein ausspricht. Sie wiederholt bie Freiheit, die hierin liegt, auch innerhalb des Kreifes der Menichheit, ja wiederum in jedem untergeordneten Rreife diefes Preifes.

Brief an Bamberg vom 24 Oct.

- "Ich habe feine Reit, mir Bewegung zu machen." 3768 ich habe feine Beit, Medicin zu nehmen.
- MB es bonnerte, fagte ein gewiffer Graf: mein Bruber 3769 ift verbrießlich.
- [25] Bute Dichter sollten ben schlechten eigentlich bafür 3770 bantbar fenn, daß fie in einem Garten, wo fo viele Rofen fteben, nur Brennneffeln pflücken.

<sup>3764</sup> vgl. XI S. 85, 20 ff. 3765 und 3766 unter einander 3766 f. vgl. Bw. I S. 279 ff. 3767 vgl. Natur und Mensch" VI S. 331. VII S. 320 und X S. 192, 26 ff.

- 3771 Deutschland hat gerade so viel Fürsten, als ein Mensch Jähne.
- 3772 Schmerz eines Menschen darüber, daß er geborner Katholik ist, da er nun nicht erst übertreten kann.
- Man kann einen bramatischen Character, warum er so ober so ist, nicht aus dem Character selbst erklären, so wenig als die Nase, warum sie sich so oder anders zieht, aus der Nase; man muß ihn aus dem Stück zu erklären suchen, wie die Nase aus dem Gesicht, und es spricht eher für als gegen den Dichter, wenn auch dann noch etwas Unerklärliches übrig bleibt.
- Nur, weil die Sonne am Tage da gewesen ist, brennen die Kerzen in der Nacht.
- 3775 "Jeber Fürst hat sich bem Teufel verschrieben und muß ein Zauberer senn!" jagt ein bummer Kerl.
- Gin Knabe sieht gestern einen Soldaten an, sagt: ich mögte auch wohl Soldat werden, aber, ehe ich das Alles sernte, was dazu gehört, Gewehre und Pistolen machen pp pp verginge mir wohl die Geduld. Sine äußerst seltsame, aber eine wahre Kinder-Joee, wie mir scheint.
- Der Dichter, ber ben Weltzustand, wie er ist, aufbeckt, muß nicht Liebe von seinen Zeit-Genossen fodern. Wann hätten die Leute denn ihren Henker geküßt!

<sup>3773,3</sup> fo fehlt 3774 Bild der Epigonen 3775 mit kleiner Schrift zwischen 3774 und 3776 zugesetzt

3778 Ein Mensch wird für todt ausgegeben, etwa ein Heiliger, um nachher als erscheinender Geist fungiren zu können.

3779 Wer sich auf einem Kirchhof erschießt: Tobter und Tobtenträger zugleich.

b. 1 Mob.

Wielands Guthanasia gelesen. Ein sehr verständiges Buch und in den Hauptpuncten durchaus zu unterschreiben. Die Kritik der Aneedoten von Swedenborg ist wohl zu weit getrieben. Ich würde mich, solchen Männern gegenüber, nie auf Einzelheiten einlassen, denn hier ist der juristische Beweis nöthig. Aber in ihrer Totalität würde ich sie um so schärfer anpacken und von Swedenborg, der mit Cäsar, Homer, Plato, Shakespeare, genug mit der ganzen Welt-Geschichte umging, eine Gedankenlese dieser Geister soden, statt kümmerlicher Erläuterungen bekannter Thatsachen in Neben-Dingen. Könnte er diese nicht liesern, mir also nicht durch ein Genie imponiren, das über jedes Einzel-Genie seines intimen Umgangs noch weit hinaus ginge, weil es ja eben die Ansstralungen aller umfaßte, so würde ich ihn einen Phantasten oder Windbeutel nennen.

20. [26] Swedenborg als dramatische Figur: "Ja, Christus!" — Da stimm' ich nicht bei, Plato u. s. w. So tritt er auf, wenn er allein ist.

"Wenn ein Arzt frank ist und durch den andern behandelt wird, so kann er sich noch im Sterben mit dem Gedanken trösten, dem werd' ich in der andren Welt entgegen treten und sagen: Du bist ein Pfuscher, sieh in mir den Beweis."

<sup>3778</sup> daneben 🖚 3781,2 von So später zugesetzt

- 3783 "Ich verdiente mir als Monument ein Capital, wovon ich nun Zeitlebens zehre. Beil ich die große Achnlichkeit mit Bonaparte habe, so wurde ich so lange, bis die Metall - Figur desselben fertig war, auf die Bendome-Säule gestellt."
- 3784 Ein Nebenbuhler, der den anderen fodert, um ihn zu verhählichen, um ihm einen Schmiß über die Nase beizubringen und ihn so unschäblich zu machen.
- 3785 Ein Lustspiel, worin alle Personen des Trauerspiels anftreten und sich selbst parodiren. Allegorisch, im höchsten Sinn. Sin Dichter tritt auf, der bei seinem Stück die Idee hatte, einmal ein's zu schreiben, das gerade  $2^1/_2$  Stunden spiele. Run unterbrechen ihn immer seine Personen, ob's anch zu lange daure pp pp
- 3786 Mit Geliebten kann man jeden Schmerz theilen, nur nicht ben größten über ihren Berluft.
- 3787 Ein Menich, ber an der Ueberwältigung durch den ersten Gott-Gedanken stirbt.
- 3783 Gebicht: die Biene, die sich in der Tulpe verspätete, so daß die Blume sie gefangenhält und ihr die Flügel nest, aber die Sonne befreit sie wieder und macht sie wieder trocken.
- 3789 Komischer Kerl. "Eins beren' ich tief. Ich kam einmal einem vernagelten Kasten vorbei, worin sich ein Gemälbe besand, und zog den Hut nicht ab. Konnte nicht das Bild eines Botentaten darin sehn?"

<sup>3785</sup> daneben 3—6 Ein — pp später zugesetzt 3789 vgl. "Herodes und Mariamne" S. 423 V. \*57 f.

- 3790 [27] Zwei, die sich schimpfen. Der Gine von der Straße herauf, der Andre vom 3ten Stock herunter.
- D. 10. Nov. 46. nach Leipzig an Kühne den Moloch und nach Stuttgart an Hauff Gedichte geschickt.
- 3792 Für gewisse Leute ist die Censur das größte Glück. Sie können behaupten, daß nur diese alles Shakespearsche, Schillersche, an ihren Gedanken abschneidet.
- 3793 Es giebt im Aesthetischen gar keine reine ober unreine Stoffe. Wird der höchste nicht besleckt durch niedrige Form und umgekehrt?
- 3794 Ein Großer leidet so viele physische Noth, wie ein Armer: hier hat er ein Winkelkind, dort ein andres, und diese dursten und hungern für ihn.
- vird eben jest von mir gelesen. Wie hohl alles Aesthetische aufgesaßt wird, erkenne ich an Nichts so deutlich, als an den seltsamen Paralellen, die man so oft zwischen mir und Grabbe zieht. Ist der Abstand zwischen uns Beiden doch gränzenlos und nicht einmal in den Elementen die geringste Verwandtschaft. Grabbe hat sich, seine Verehrer mögen mir einwenden, was sie wollen, vor der Trivialität, der er nie entging, wenn er sich auf das Menschliche einließ, in die Hyper-Genialität, die die Welt überbieten und die Joe durch die Erscheinung vernichten 10

<sup>3791</sup> vgl. V S. 355 und VII S. 308. 312 3792 diese Äusserung muss Hebbel bald nach seinem Eintritt in Wien getan haben, denn es ging wie ein Lauffeuer durch die Schriftstellerwelt, er habe die Censur gelobt 3795, 10 vernichten über überwinden

will, hinein geflüchtet, und bewegt sich barum, wie ber Schöpfer ber Wolfenbilder, ber Wind, burchaus im Leeren. Er erkennt die Bahrheit, die bem Anagramm ber Ratur gu Grunde liegt, nicht an und betämpft im eigentlichsten Berftande mit bem Buch-15 staben bas Wort, jum Theil, indem er ihn auf seine, immer armselige Chiffer - Bedeutung an sich zurudführt, zum Theil, indem er zeigt, wie viele Berbindungen er außer ber mit Rothwendigkeit gegebenen allein gultigen noch eingehen fann. er fich tropbem im Ginzelnen um Bahrheit ber Darftellung be-20 müht und sie auch wohl erreicht, so geschieht das in demselben Sinne, worin Derjenige, ber barthun wollte, bag bie Sprache die Individuazion, die fie [28] nur ausdrudt, felbst erzeuge, fich boch ber Sprache bedienen mußte, um feinem an fich finnlofen Gebanten formelle Berftanblichkeit zu verleiben. Wenn Grabbes 25 Richtung eine unbedingte Confequenz zuließe, fo mußten feine Menichen nur auftreten, um fich die Reble abzuschneiben, aber fie dürften nicht fo weit fommen, benn das Deffer mußte fich in bem Moment, wo fie barnach griffen, wieder in robes Gifen verwandeln, um fich auch seinerseits ber teleologischen Berknüpfung 30 der Dinge zu entziehen und dem er zat nar Richts zu vergeben. Es ift dieß nicht, wie es scheinen konnte, ein nur fo obenhin gewähltes Gleichniß, das die eine ober die andere negative Seite bes Grabbeichen Darftellungsproceffes auf Roften ber übrigen positiven hervor hebt, sondern es ist ein getreues Abbild 35 diefes Darftellungsprocesses felbit, beffen letter Ausgangspunct ber Bahnfinn ber Billfur ift und alfo bem gefunden Musgangspunct ber bramatischen Runft geradezu entgegen steht. Man wird mir ben Rachweis am Speciellen gern schenken, ba

<sup>3795, 13</sup> dem [bunten] 14 Berstande über Sinn 15 auf [das, was er an sich bedeutet] 20 das [nur, weil es] 24 verleihen über geben 31 f. nur — obenhin über willkürlich 34 getrenes über reines 38 am — gern über im Einzelnen wohl

jeder Grabbeiche Beld, ja jede einigermagen hervortretende Figur meine Entwidlung beftätigt, eben fo wenig brauche ich einen 4013 geistigen Linnaus auf die Wichtigkeit ber Grabbeschen Individualität für feinen enciclopädistischen Zwed aufmertsam zu machen, ba fie in die Augen fällt, aber es konnte ber Zweifel aufgeworfen werden, ob nicht eben bas Grabbesche Regiren aller Natur und fein Erftreben einer neuen Ur-Form ber Welt, um 45 es fo zu nennen, ein Beweis fur die Große feines Benies feb und diesem Zweifel muß ich noch begegnen, da ich oben bas gerade Gegentheil behauptet habe. Die Richtigkeit ber Ansicht, leichterer Widerlegung wegen, einmal vorausgesett, so würde baraus folgen, daß Grabbe ein größerer Dichter fenn muffe, als 50 Alefchylos und Sophocles, Shakfpeare und Goethe zusammen, da fie alle ben individuellen Wiberspruch gegen die Weltordnung nur auf [29] kommen ließen, um ihn aufzulöfen und zu befeitigen, und diesem sittlichen Versuch höchstens zuweilen erlagen, ihn aber nie aufgaben. Das klingt benn boch schon bedenklich. Aber es mare 55 noch bentbar, nur müßte ber Dichter, ber biefe fehr großen fo weit überträfe, daß er, wie das wieder verkörperte Chaos, im Namen einer höheren Möglichkeit, die fie nicht ahnen, gegen die Wirklichkeit Protest einlegte, ihnen wenigstens gleich senn, wo er mit ihnen zusammen trifft, er mußte, ba bie Form von keinem 60 vornehmen Abfertigen weiß, sondern Insecten und Löwen mit gleicher Liebe und Befriedigung ausführt, eben fo frische, in ihrer Saut abgeschlossene, bis auf die kleinste Linie vollendete Geftalten

<sup>3795, 48</sup> Zweifel [aufgehoben wer] 45 Ur= üdZ 44 f. um -nennen, üdZ 47 ich [im Eingang] 48 ber a. R. für einer folchen über diefer Anficht, [einmal] 49 leichterer aus der leichteren 51 zuerst Goethe, was denn doch bedenklich klingt, würde [gunachit] ba diese alle 56 noch bentbar, über möglich 57 zuerst wie ein verförvertes 58 nicht [fennen] 59 nach Wirklichkeit üdZ ber er nur halb angehört, darunter ber er boch felbit angehören murde

erschaffen, wie sie, wenn er sich auf Gottes und ihre Welt ein-65 mal einläßt, er mußte, mit einem Wort, seine Titanen durch die Ameisen in ihrem Belg beglaubigen. Dieß geschieht aber nirgends auf genügende Beise, wo er wahr ift, ba ift er, einzelne gludliche Büge ausgenommen, immer auch platt und abstract, und da er das felbst fühlt, so stellt er seine gewöhnlichen Figuren 70 auf ben Ropf, um fie zu ungewöhnlichen zu machen, und verläßt, sobald er nur fann, ben gefährlichen Boben, wo ber Berstand mit seinem Maagstab hinter ihm ber schreitet, um sich in eine nebelhafte Ferne gurud gu gieben, in die hinein diefer ihm, jo zudringlich er auch gefunden wird, nicht zu folgen wagt. 75 Doch, es hilft ihm Richts, bem Berftand fteht entschieden bas erfte Wort zu, wenn auch nicht bas letzte, und wenn der Berstand dem Flüchtling nachspottete: ein Dichter, der am Fuß des Berges Marionetten tangen läßt, tann auf ben Bipfel beffelben auch nur einen Schneemann seben, fo ift gar Nichts weiter gu 80 jagen. Rur wenn er die Lebensfülle einräumen und der Gruppirung beiftimmen mußte, bie Ibee aber anfechten wollte, ware er einstweilen zur Rube und der gange Sandel vor eine höhere Inftang zu verweisen.

(Fortzuseten)

3796

[30] Ein Dichter, der keinen Gedanken fallen laffen kann, ift, wie ein Bilbhauer, der aus Liebe jum Marmor-Blod nicht jum

<sup>3795, 65</sup> seine [Riesen] 65 f. die Ameisen über die Täuse über seine Ameisen 67 genügende über befriedigende ist über wird 71 den gesährlichen über einen 72 hinter — schreitet über neden ihm steht 74 gesunden wird über senn mag 77 nachspottete erst nach verschiedenen Versuchen aus: nachrust dann mit Necht nachrust dann nachrusen darf dann nachspotten darf 79 auch nur über höchstens 79 f. so — sagen. über so hat er Recht, und ist Nichts weiter 31 sagen 81 die — ansechten über die Gruppirung und Richtung bemäteln

Wegmeißeln des überflüssigen Materials käme. Un und für sich hat das Stück Maxmor, das am Apoll von Belvedere die Nase vorstellt, freilich keinen höheren Werth, als das daneben weggeschlagene, das in der Werkstatt des Künstlers mit Füßen gestreten wurde.

Wenn man Abends die Finger gegen das Licht hält, werden sie, wie durchsichtig, das Blut nimmt eine zauberische Farbe an und man sieht es putsiren. Daraus wäre ein sehr schönes Bild herzunehmen.

b. 15 Ropbr.

- Dehlenschläger in Copenhagen hat jest einen Hamlet gejchrieben. Ein Kerl, der gewiß ein Schuft ist, und mich gestern
  als Durchreisender besuchte, sagte mir das. Die erste Entrüstung
  über die Kinderei riß mich zum aufrichtigen Aussprechen meiner Meinung hin. Ist die sittliche Situation des Menschen auf
  Erden nicht entsesslich? Alle Wahrheit, selbst in Wissenschaft
  und Kunft, soll man verläugnen, wenn man Jemand, der in
  gränzenloser Eitelseit in Beide hinein psuscht, verpslichtet ist.
  Das wird verlangt.
- 3799 Auf dem Lande wird der Geburtstag eines Bauerfindes so geseiert, daß die Mutter z. B. sagt: heute ist Dein Geburtstag, darum verschone ich Dich mit der Tracht Prügel, die Du verdient hast und gebe sie Dir erst morgen!
- 3800 "Die Erbe ift ein Brad im Schiffbruch, auf bem die Leute sich um ben Zwieback schlagen."

<sup>3799</sup> vgl. "Agnes Bernauer" III S. 66, 26 3800 vgl. "Politische Situation" VI S. 360 1 bie [Menfchen]

- Posse: Die verkehrte Welt. (Schluß: Das Stück habe ich schon aufführen sehen!) A. Aber woher kommt's: Hasen sind Eure Soldaten, Füchse Eure Prediger u. s. w. B. Bei Besetung ber Aemter spielen wir Blindekuh, und wen wir packen, erhält's Amt.
- 3802 Es muß ein Schaltjahr seinn, die Theater spielen ein Stück von mir. —
- Bährend des Erdbebens betrachtet man keine Bilbergallerie.
- 3804 [31] Ein Arzt, der Nichts zu thun hat, nimmt gewöhnlich die Medicin selbst in die Cur.
- 3805 Ich habe in der letzten Zeit viel von Jean Paul gelesen und Einiges von Lichtenberg. Welch ein herrlicher Kopf ist der Letztere! Ich will lieber mit Lichtenberg vergessen werden, als unsterblich sehn mit Jean Paul!

b. 20 Novbr.

- Beute den zweiten Act der Julia geschlossen, um die ich, seltsamer Casus, schon von zwei Theatern ersucht worden bin. Ein Stück, das ich noch durchaus nicht beurtheilen kann.
- Boethes Stella ift ein burchaus unsittliches Product. Dagegen würde ein Stück, das das freie Weib predigte, nicht darum schon unsittlich sehn, sondern bloß verrückt, es würde, wenn es im Uebrigen naiv wäre, nicht empören, sondern höchstens zum Lachen reizen. Denn es ist ein ganz Anderes, das Institut auf-

<sup>3801</sup> vgl. "Der Rubin" V. 1104 ff. (III S. 423) und "Zu irgend einer Zeit" V S. 123, 19 3802 vgl. XI S. 273, 7 und S. 340, 3 f. 3803 vgl. Nachlese I S. 250 an Gurlitt, 7. März 1848

heben, oder das Institut bestehen lassen und allen möglichen Sünden - Gräuel darin unterbringen zu wollen. Zu dem Gedanken der Ausschung könnte den sittlichen Menschen zuweilen schon der Blid auf die practische Gestaltung des Instituts verleiten, denn diese zeugt, wenn auch nicht gegen die ihm zu Grunde liegende Idee, so doch sicher gegen das menschliche Vermögen, ihr zu entsprechen. Man braucht übrigens diese Stella und ihren jammervollen Träger, den Hans Liederlich Fernando, nicht zu bekännpsen, denn der Dichter selbst hat sie schon durch ein Element, das er bei letzter Umarbeitung in sie hinein quälte, vernichtet. Graf Gleichen und dieser Romanticus, welch ein Unterschied! Wie Feuer und Stroh!

3808 Ein Leser (im Gegensatz zum handelnden, ja auch zum studirenden Menschen) Characterbild unserer Zeit, und sehr wichtiges, indem ein solcher Mensch sich durch ein Vorwegnehmen mit der Phantasie um alle Reellität bringt.

3809 Sittlich muß das Drama immer senn, gesittet kann es nicht immer seyn.

Die Tobten sollten, ein immer wachsendes Heer, als dräuende Schatten mit aufgehobenen Fingern unter den Lebendigen umher gehen, bis der letzte begraben wäre!

3811 [32] Was ist das Höhere des Höchstgestellten? Das Gefühl der Gesammtheit!

<sup>3807, 12</sup> übrigens [gegen] 13 Träger, [Mons. Fer den liederlichen Fernando, Nichts zu] 15 ein [äuß]

3812

Brief an Gurlitt vom 26 Nov.

- ein junger Menich, ber Steine verdaut und an Chrifti Statt burch tapfern Inbig dem Teufel bewiesen hatte, bag bie verlangte Transsubstantiation derselben in Brot höchst überflüffig fen.

Man muß (auf Reisen) lernen, bag bas Saus nicht bie Welt ift und daß Afien, Africa und America etwas mehr bebeuten, als bie Landcharten, bie man bavon an ben Banben hängen bat. Ift man zu diefer Erkenntniß gekommen, so darf man sich eingestehen, daß die Welt auch nicht das Saus ift.

Un Holftein und die Berwicklungen mit Danemark mag ich 3812b gar nicht benten. Chrlich und offen geftanden: ber Trintipruch. ben ich zu Rom am Weihnachtsabend ausbrachte, hat mich feit diefer Wendung ber Sache schon oft gereut, und wenn ich eine Form dafür wüßte, und das Inconvenable, was nach meinem Gefühl in bem personlichen Servortreten bei allgemeinen politijden Angelegenheiten liegt, nicht haßte, ich hätte ihn schon öffentlich zurückgenommen, so unschuldig er auch gemeint war. 3ch haffe neue Ctabliffements von Fürftenthumern und das provinzielle Verfestigen in einer Zeit, die, wenn nicht alle Unzeichen trügen, bem Bölkerbund entgegenstrebt, ich mag turz vor'm jüngften Tag ber Nationalitäten bas Ruden mit ben Stuhlen nicht und hätte aus diefem Grunde wohl gewünscht, daß Alles bei'm Alten geblieben märe, pp pp

Wenn ein katholisches, und also auch katholisch copulirtes Chepaar protestantisch wird, wie steht es um die Auflösung einer folden Che?

<sup>3812-3812</sup>b vgl. Nachlese I S. 201 ff. 3812b vgl. "An meine Landsleute" VII S. 234

- 3814 Schlechte Boeten meinen Bunder was zu sagen, wenn sie statt auf die 9 Musen auf 9 hungrige Kinder verweisen können.
- 3815 Ein Bart, wie ein Urwald, in den man nach der Manier ber französisischen Gärten ein Gesicht hinein geschnitten hat.
- 3816 Ein Kerl, der das Gelübde gethan hat, nie zu lachen, weil er [33] einmal zur rechten Zeit nicht weinte.
- 3817 Einer, der seinen Rebenbuhler fordert, um ihn häßlich zu machen.

b. 29 Nov.

- 3818 Gestern Abend den 3ten Act der Julia geschlossen. Das Stück breitet sich weiter aus, als ich gedacht hatte, und nimmt sehr viel in sich auf, was in mir fertig war.
- Bas nur dem Weifter der Kunft begreiflich ift: die Nothwendigkeit, das Besentlichste oft ganz beiläufig zu sagen, um den schönen Schein der Freiheit nicht aufzuheben!
- 3820 Ein Mensch findet ein Armband, schenkt es der Geliebten, die wird als Diebin in Anspruch genommen, dann er selbst.
- 3821 Gin Mensch, bem man alle seine Geheimniffe fagen kann seltenste ber Geltenseiten!
- Das Sprechenlernen der Kinder durchs Hören ist und bleibt mir geheimnisvoll. Wenn ein Erwachsener es sollte, er würde schlecht bestehen, er muß sich, um eine neue Sprache zu erobern, immer auf eine ihm schon geläufige zurück beziehen können.

<sup>3817</sup> vgl. III N. 3784 3822, 3 Sprache üdZ

Besonders verwundre ich mich darüber, daß Kinder schon so früh die Partikeln richtig zu brauchen ansangen.

b. 30 Nov.

- 1823 Ueber Nacht konnte ich nicht schlasen, weil die Uhr mich störte. Ich stand um 1 Uhr auf und hielt sie an. So wie sie stillstand, hatte ich ein Kleinkinder-Gefühl. Ich empfand nämlich eine Art Reue, aus Mitleid entspringend, mir war, als hätte ich sie gemorbet.
- 3824 Man wirft mir zuweisen Schwerfälligkeit des Dialogs vor und verlangt ihn fließender. Darauf antworte ich: das Wasser wirst die wenigsten Blasen auf, in dem keine Fische schwimmen.
- Bas Ein Russe, der seine Frau so zärtlich liebt, daß er ihr kein Haar auf dem Haupt krümmen mögte. Die Frau dagegen theilt den allgemeinen Bolksglauben und zweiselt an seiner Liebe, weil er sie nicht prügelt, weint, ist unglücklich. Seltsames Johl.
- [34] Lope de Vega hat über 2000 Dramen hervorgebracht und außerdem noch eine Unzahl anderer Dichtungen, so daß wenigstens 900 Zeilen auf einen Tag kommen, die nur nieder zu schreiben eine rüstige Schreibersaust ersorderlich ist. Da sollte man denn doch billig mit seinem Ueberseher, dem Grafen Soden, von dem ich diese Notizen entlehne, ausrusen: wozu noch andere Götter suchen, hier will ich nieder knieen und andeten, denn was ist Shakespeare selbst mit seinen 30 Stücken gegen Lope; was wohl sonst, als was 30 gegen 2000 sind; Nichts, so viel wie Nichts! Prüst man die Sache jedoch genauer, so findet man, wenigstens nach den mir vorliegenden Acten, daß die ganze Kunst auf die zweideutige Geschicksichteit, unermüblich dasselbe zu sagen, sich

<sup>3824</sup> vgl. III N. 3830 und XI S. 65 3825,1 Ruffe auch Edufter zu lesen

ohne Unterlaß zu wiederholen und bei jeder Wiederholung gleich flach zu senn, hinausläuft. Ich sage, nach ben mir vorliegenden Acten, von benen fich freilich annehmen läßt, daß ber Bewunderer, ber fie aus bem Staube bes Literaturarchivs zum 3med einer erneuten Krönung hervorzog, mit Tact und Umficht ausgewählt haben wird. Im Allgemeinen ift und bleibt es meine feste Ueberzeugung, daß ber Reichthum folder Dichter, die man, wenn man fich eine etymologische Spielerei erlauben wollte, Berdunner nennen könnte, nie in den Ideen, die haben sie aar nicht und verachten sie, auch nicht in den Characteren, woher sie nehmen ohne Ibeen, sondern einzig und allein in den Situationen und in noch untergeordneteren Elementen liegt und liegen fann. ben Spaniern jum Minbesten gilt bieg ohne Ginschränkung; wie fie die gemeinsten Gedanken und Vorstellungen in ihrem Dialog mit neuen und gesuchten Bilbern zu umtleiben nicht aufhören, so ermüden sie eben so wenig, die gemeinsten Charactere, mit neuen Dialog - Flittern behängt, wieder vor zu führen und glauben, Alles gethan zu haben, wenn sie die Berhältnisse auf eine neue Art in einander wirrten. Rach meinem Gefühl ift das trivial zum Sterben.

. 3827 Die Bernunft des Frrenhauses ift, daß die Menschen barin verrückt sind.

3828 "Soll ich mich aufhängen, weil Shakespere einmal gelebt hat?" Schlechter Dichter.

3829 [35] Das Deutsche Baterland kann gar nicht wissen, was es an seinen politischen Dichtern hat. Mag die Poesie doch zu kurz

<sup>3826, 17</sup> zuerst hervorzog, wohl gewählt 24 Elementen über Dingen

kommen, was thut's? Der Gewinn wird sich erst im Fall eines Krieges zeigen. Denn Jeder wird doch zur Zeit der Noth als Freiwilliger in die Reihen treten, und Diejenigen, die es nicht thun, kann man ja immer uoch hängen, also lasse man sie schreien.

38.09A Don so vielen Seiten wird als erster Anspruch an den dramatischen Styl die Leichtigkeit erhoben. Ich glaube, mit großem Unverstand.

Der Dialog ift leicht! Der Dialog ift schwerfällig! Das 3830 ift bas Gingige, was bie Recenfenten und felbft bie befferen, über ben bramatischen Styl zu bemerken pflegen. Diefe Bemerfungen zeigen ichon burch ihre Allgemeinheit, daß Diejenigen, bie fie machen, nur halb miffen, wovon fie fprechen. Denn jonft mußten fie fie auf einzelne Scenen, ja auf einzelne Reben, beidranten, ba die Leichtigkeit ober Schwerfälligkeit des Dialogs gar fein characteriftisches Rennzeichen eines gangen Dramas fenn fann, wenn es anders ein Dichterwerf ift. Unftreitig ift die 10 Sprache bas allerwichtigste Element, wie ber Poefie überhaupt, jo speciell auch bes Dramas, und jede Kritif thate wohl, bei ihr zu beginnen. In ber Fabel, felbft in ben Conturen ber Charactere verstedt sich das Abstracte zuweilen sehr tief, in der Sprache offenbart es fich bem acfthetischen Sinn fogleich. Alber 15 freilich muß man, ehe man sich an die Analyse ber Sprache wagt, ben Unterschied zwischen einer Darstellung, einer unmittelbaren Abspiegelung des Lebensprocesses, und einer Relation, einem verständigen Aufgahlen feiner verschiedenen Momente und

<sup>3829</sup> a. Keim zu 3830 3830 vgl. XI S. 65 ff. und III N. 3824 1 leicht — ist aus leicht ober 5 sprechen nach reden 7 Dialogs [ein ganzes Drama] 12 den [Characteren, so weit sie] 14 dem [gebildeten] 16 Unterschied [, der] 18 Momente a. R. für Phasen

feines endlichen Refultats erkannt haben. Dann wird man gang andere Seiten in's Auge faffen, als die außerliche Befchaffenheit 20 bes Cat- und Berioben-Bau's, und Leffing, auf ben man gern verweif't, nur in febr bedingtem Sinn als Mufter aufftellen. Leffing, ber eben nur Relationen gab, ber nie zwischen taufend Rügen bas Gleichgewicht herzustellen, sondern immer nur bie zwei ober brei, die er seiner Belesenheit und seiner Menschen- 25 Renntniß abgewann, unterzubringen hatte, Leffing tonnte biefen leicht ihr Recht anthun, er konnte fie leicht bis in's Einzelfte ausmalen und boch ein schnell burchwandertes etymologisches Bebaube zu Stande bringen. Ein Anderes ift es bei bem wahren Dichter, bem mit jebem Schritt, ben er thut, eine Belt 30 von Anschauungen und Beziehungen, die zugleich rudwärts und pormarts beuten, aufgeht und ber nur bann ben Eindruck macht, ben er machen will und foll, wenn er uns biefen schwellenden Reichthum, Dieje unendliche Lebensfülle mit genießen laft. Dort, wo nie ein Bedanke dem andern auf die Fersen tritt, nie eine 35 Farbe in die andere hinein spielt, mar der Baderling fleiner Sabe am Plat; hier wurde er [36] es fehr wenig fenn. Ge ift nicht wahr, daß ber Mensch Alles, was er benkt, gang zu Ende bentt, was er empfindet, gang ausempfindet; die Lebensäußerungen freugen fich, fie heben fich auf, und bieg vor Allem 40 foll ber bramatische Styl veranschaulichen, ben jedesmaligen

<sup>3830, 21</sup> f. zuerst man sich gern zurück bezieht 22 aufstellen. [Es ist nicht wahr.] 24 das — herzustellen über zu wählen 25 f. Menschen-Kenntniß aus Kenntniß der Gemüths- und Geisteszustände 27 cr — seicht über sie 29 bei über mit 31 f. zuerst von Beziehungen aufgeht 34 Neichthum, solese unendliche Cebensfülle mit genießen läßt. Cebensstrom, in dem er schwimmt und der ihn nicht selten auch untertaucht, mit genießen läßt. Nicht die Perlen allein wollen wir] 36 hinein spielt über übergeht 37 ck swallchig.

ganzen Zustand, das Sich-Ineinander-Verlaufen seiner einzelnen Momente und die Verwirrung selbst, die dieß mit sich bringt. Daraus folgt denn, daß die beliebte Leichtigkeit des Dialogs siehr oft ein Fehler seyn kann und die Schwerfälligkeit eine Tugend. Uebrigens kennt man den Strom, der die wenigsten Blasen auswirft: es ist derjenige, in dem die wenigsten Fische schwimmen.

3831 In meinen Augen ist die Journalistik eine große National-Lergistung. Die Folgen derselben werden schrecklich seine, denn sie wird, je mehr sie sich verbreitet, um so schlechter, und ist schon jest fast ganz entsittlicht.

2832 Ein König, ber sich selbst seiner Würde begiebt, weil er, als tronenlos umher irrender Prätendent mit der Institution des Königthums kämpsen mußte und ihre negativen Seiten kennen lernte. Gin Weltzustand wird angenommen, der Communismus und Alles schon durchgemacht hat und wieder zur Besinnung gekommen ist. Hintergrund: die Doppel-Revolution Frankreichs.

3823 Es ist eine alte Bemerkung, daß die Decenz steigt, wie die Moralität fällt. Auch hat die Sache ihre positive Seite, denn offendar wird ein unreines Gemüth durch Worte und Dinge in Aufruhr gebracht, die auf ein reines eine solche Wirkung nicht gehabt hätten, ich sehe aber nicht ein, warum, wenn der Unreinen mehr sind, als der Reinen, nicht auch dei Feststellung der Convenienzen auf jene mehr Rücksicht genommen werden

<sup>3830, 42</sup> einzelnen über verschiedenen 43 dieß über es
3831 vgl. III N. 4221, 159 3 wird aus werden ist über sind
3832 daneben vgl. V S. 129 3 Königthums aus Königs
3833, 3 Gemüth [zuweisen] 4 gebracht, die im Paradies über von
denen man 5 gehabt hätten über vermuthen sollte 6 auch [auf]

follte, als auf dieje. Go find benn auch die Decenz-Forderungen, bie man an ben Künftler und vorzüglich an ben bramatischen Dichter macht, nicht eigentlich anzufechten, sondern es ift höchstens barzuthun, daß fie ben Begriff feiner Runft aufheben und ibm bas Recht auf die Erifteng absprechen. Mit ber Sittlichkeit fann er fich niemals im Widerspruch befinden, mit der Moralität nur felten, mit ber Convenieng febr oft. Die Sittlichkeit ift bas Deltgesetz selbst, wie es sich im Granzen setzen zwischen dem Gangen und ber Gingel-Gricheinung äußert; mas thut ber Rünftler, was thut vor Allen ber bramatische Dichter anderes, als daß er diefe Harmonie aufzeigt und fie an jedem Bunct, wo er sie gestört sieht, wieder herstellt. Die Moralität ist die angewandte, die [37] auf den nächsten Lebenstreis bezogene Sittlichfeit; mit ihr fann ber Dichter bei gebrochenen Erscheinungen, in benen die Ratur und felbst die Gesellschaft experimentirt ober vorbereitet, in Zwiespalt gerathen, doch wird es nur in extremen Fällen geschehen. Die Convenienz ift, wie ichon ihr name beweis't, nichts Ursprüngliches, sondern eine Uebereinkunft, die fehr viel Sittlichkeit und Moralität, gang fo viel, als davon naiv und instinctiv ift, in sich aufnehmen tann, und meistens febr viel Unsittlichkeit und Unmoralität in sich aufnimmt.

(Fortzuseten)

b. 7 Dec.

3834 Ueber Racht hatte Christine wegen ber zu starken Bewegungen bes Kindes unter ihrem Herzen nicht schlafen können.

<sup>3833, 14</sup> sehr oft. über noch seltener im Einklang. 14—16 Die — äußert; a. R. für Die Sittlichkeit ist das nackte Weltgeseh selbst, wie es in der freien [üdZ] Harmonie zwischen dem Ganzen und der Einzel-Erscheinung hervor tritt 21 ihr stann die romantische, die sich durchaus an's Mittelmaaß hält] 23 f. nur — Fällen über nicht oft 26 f. davon — ist über im Instincte liegt 27 sich svereschaftließen] 28 sich schließt]

- "D, wie habe ich ben armen Burm bedauert!" sagte sie am Morgen mit ihrem engelfreundlichen Gesicht. Gutes Weib, gutes Geschlecht! Ein Mann hätte ihn verwünscht.
- B35 Ueber Racht träumte mir, ich muffe in einer alten Kirche in einem Gewölbe mit einem Jugendfreund und einem Hund die Racht zubringen. Eine Masse Stroh war da, auch fanden wir alte Kleider, die wir anzogen, uns vor dem Frieren zu schüben, denn es war kalt. Christine hat geträumt, ihre Großmutter würde aufgegraben, um einen neuen Sarg zu erhalten, und sie muffe, am 16ten, dabei sehn.
- 3836 Eine Menge Lichter sind angezündet und ein Windhauch zieht hindurch, nun erlischt manches und manche brennen fort. Tas ist die Erde mit ihren Menschen und dem Tod.
- 3837 Herodes und Marianne. Tragödie, aber natürlich das ganze Leben des Herodes umfassend.
- 3838 Benn Schnee fällt: das ist die bequemste Weise, alle Teusel weiß zu machen.
- Dehlenschläger ift für seinen "Hamlet" in den Abelstand erhoben worden. "Für seine Unschuld!" sagte Christine.
- 3840 Traum: ber blutrothe Mond, alle Sterne bicht um ihn im Kreis zusammengebrängt, wie sich fürchtend, grauerliches Bild.

b. 15 Dec.

3841 Ueber Nacht nicht geschlafen, weil für Christine die Stunde gekommen zu sehn schien. Ich saß gestern Abend noch am Schreibtisch, es war gegen 9 Uhr, da trat sie in mein Zimmer

<sup>3836, 1</sup> ein [unfichtbarer]

und sagte: mein Freund, mir wird so seltsam! Wie ein Böglein, das sein Nest baut, hatte sie sich vorher in ihrem Schmerz schon Alles, was sie brauchte, zusammen geschleppt, die Wiege mit dem Bettchen für's Kind, daß es warm würde u. s. w. Wie rührt mich jeder Blick in die weibliche Natur!

- 3842 [38] "Gott biß eine Nuß auf, die eine Schaale wölbt fich über uns, die andre unter uns, da fuhr Allerlei heraus, nun fucht er sie umsonst wieder zusammen zu bringen — das ist die Weltgeschichte!"
- 3843 Große Gedanken können nicht einfach genug ausgesprochen werden, denn die Poesie hängt nie vom Bildertand ab, aber kleine verlangen Put. Den Bögeln gab die Natur bunte Federn, bei'm Löwen läßt sie's bei einfachen Haaren bewenden.
- 3844 Sich das Blut abzapfen, um sich rothe Wangen zu malen.
- 3845 Jemand, der sich selbst im Spiegel sieht und um Hülfe schreit, weil er einen Fremden zu sehen glaubt; man hat ihn nämlich angemalt.
- 3846 Es giebt gar keinen Tadel, der nicht nühlich wäre. Der Tadel, der mich nicht mit einem eignen Mangel bekannt macht, macht mich mit dem Mangel eines Anderen, des Tadlers selbst, bekannt.
- 3847 Ein Mensch, der aus einem Anderen Alles macht, was er will. "Du bist ein Türk!" Und er ist's. "Nein, ein Mohr!" Wieder.

<sup>3845, 2</sup> f. von man später zugesetzt 3846, 3 Mangel über Tadel

3848 "— ich fühle, daß meine herrlichsten Thaten nur Nachahmungen herrlicherer sehen, wovon ich einst geträumt pp —"

b. 16 Dec.

- 1849 Ueber Nacht Traum: eine kleine freundliche Straße, hell von der Sonne beschienen, in die ich eindog; dann eine lange Brücke; dann ein düstrer Gang, durch Häuser, deren Fensterseite man nicht sah, gebildet; unheimliche Bettler-Gestalten am Eingang und auch drinnen; es war nicht ganz finster, man sah Bäume am Ende herüber schimmern; die Gestalten wurden immer drohender; wohin führt dieser Weg? fragte ich; nach dem Kirchhof! war die Antwort; sie rotteten sich um mich zusammen, ohne mir jedoch etwas zu thun; ich kehrte um.
- 3850 Eine Schlange aufnehmen, um fie Jemand in's Gesicht zu werfen und selbst von ihr gestochen zu werden.
- St Der Einzelne fann sich der Welt gar nicht gegenüber stellen, ohne sein kleines Recht in ein großes Unrecht zu verwandeln.

[39]

b. 18 Decbr.

3852 Gegen keinen Menschen, der sich in der lausenden Literatur neben mir bewegt, habe ich eine so große Abneigung, wie gegen Karl Gutztow, und gegen keinen mögt' ich eben darum lieder gerecht sehn. Sein literairischer Character erlandt gar keine Doppel-Deutung, denn die entschiedenste Charlatanerie liegt offen zu Tage, aber seine Begabung kann aus mehr, als einem Gesichtspunct betrachtet werden. Deshald nehm' ich seine Bücher, obgleich sie, wenn sie etwas Anderes, als Journal-Artikel bringen, mir immer peinlich sind, doch von Zeit zu Zeit wieder vor;

<sup>3849, 1</sup> Nacht [ein]

ich will fie in ben mannigfaltigften, entgegengesetzeften Stim- 10 mungen auf mich einwirfen laffen, um mich ber Richtigkeit meiner erften Eindrücke zu versichern, oder fie zu modificiren. Merkwürdig ift es mir aber, daß bie Eindrücke immer biefelben bleiben. Alls Journalist ist er mir stets willkommen, er mag fich geberben, wie er will; seine Reisestiggen, seine Characteristiken 15 und Bücher - Extracte, Alles regt mich an. Das rührt baber, weil die gange Sphare den erschöpfenden Ernft ausschließt, wie die Unterhaltung, weil sie Nichts verlangt, als ein blipartiges Beleuchten viquanter Einzelheiten, weil die Journaliftit überhaupt nicht die Dinge, sondern nur fich selbst zeigen soll oder 20 boch zeigt. Alls Darfteller bagegen, als Quafi - Dichter. ift er mir so unerträglich, wie gar kein anderer Autor, so viele es auch giebt, die den Elementen nach unter ihm stehen. Er macht mir ben Gindruck eines Befens, das nicht Affe geblieben und boch nicht Mensch geworden ift, das aber alle seine Mängel 25 und die Surrogate dafür fennt und jene hinter biefen verstedt. Dieg Bild ift nicht übertrieben. Ich habe heute feine Seraphine zum zweiten Mal gelesen. Der Grundgebanke ift gewiß nicht gemein und hatte etwas werben fonnen. Ein Beib gerath an einen Mann, für ben es nicht paßt; dieß Unglud mare gu er- 30 tragen, aber Seraphine fieht leiber im Individuum die Gattung, fie abstrahirt sich aus Arthur die Regel für den Umgang mit seinem Nachfolger, bem gerade mit der naiven Aeußerung ihrer ursprünglichen Natur gedient gewesen ware und verdirbt sich fo die gange Bukunft. Dergleichen geschieht, und es kann nichts 35 Schlimmeres geschehen; flar motivirt und hinreichend in's Enge gebracht, wurde es ein höchst bedeutendes Lebensbild geben und

<sup>3852, 19</sup> die Journalistit über sie 20 f. oder — zeigt üdZ 27 Bild über Wort 30 es über sie 31 sie über und 36 und sin den

Die Wirfung nicht verfehlen. Aber, wie ist dieß Bild bier ausgefallen! Der Anfang ift gang gut, es tommt ihm gu Statten, 40 was jedem Anfang gu Statten tommt, die hoffnung, bag es beffer werden wird; die ersten Linien werden ja nur durch die letten recensirt. Die gange Gintleidung freilich, daß Seraphinens Areuzigung einer talten Salon-[40 | Dame, die dabei einschläft, von ihren beiden Liebhabern erzählt wird, ift lappisch, obgleich ber 45 Berfaffer auf einen bedeutenden Effect gerechnet haben mag; benn Riemand fagt fich: einem fo theilnahmlofen Geschöpf ward ein fo edles Befen geopfert, fondern Jeber bentt: welche Narren, ichwaten Stunden lang und fümmern fich gar nicht barum, ob man Ohren für fie hat! 3ch ruge bas, weil ein Gustowicher 50 Rahmen immer so abgeschmadt gegen einen dichterischen Arabestenichmuet absticht, sonst weiß ich recht gut, daß man bei einem Schwindsüchtigen fich nicht noch viel um den Budel befümmern foll. Das Intereffe halt eine Beit lang por: Die Dialectif ber Situationen vertritt die ber Charactere, an einzelnen glücklichen 55 Bügen, die allerdings mehr aus bem Gedächtniftaften gufammengelesen, als wirklich producirt werden, ift kein Mangel und die Farbenförner icheinen ben Maler - Binfel zu versprechen. Gegen ben Schluß bes erften Buche, bas feinen größeren Reig vielleicht wahren Erlebniffen verdankt, spannen sich die Erwartungen schon co herunter, und am Ende des zweiten lacht man fich aus, daß man überall welche gehabt hat. Im britten ergreift Seraphine, nachdem ihre beiden Liebhaber sich über sie ausgesprochen haben, in eigener Person das Wort und giebt unmögliche Tagebuch-Mittheilungen; im vierten und fünften wirft benn endlich ber 65 Dichter nach feiner Art die Schaam von fich und füllt eine

<sup>3852, 39</sup> ihm [, wie jedem] 43 Sasons zweiselhaft, stark verwiseht 43 f. von — Liebhabern üdZ 45 Berjajjer [vermuthlich] mag über wird 57 f. Gegen — das über Mit dem 58 Buchs aus Buch 60 und [schon im dritten] 61 ergreift über erscheint

Menge Bogen, die nicht leer bleiben burfen, wenn ber Roman bem Buchbinder nicht zu bunn vorfommen foll, mit Gefprächen über Alles, worüber fich fprechen läßt. Darunter tommen Dinge von bodenloser Unfinnigkeit vor; 3. B. ber Galimathias über die Unsterblichkeit. Phine geht von ihren vornehmen Freunden 70 an einen Jager über, ber fie Anfangs maaflos verehrt und fie bann, nachdem er wegen Wild-Dieberei im Ruchthause gesessen und die Brutalität studirt hat, forverlich mighandelt; während der Geliebte feine Strafe abfitt ober abkarrt, ift fie Erzieherin in einem Ministerhause und fesselt den Minister auf eine Art, daß 75 er ihr einmal Abends nach elf im Schlafrod eine Bifite macht. Das bekommt ibm freilich ichlecht, benn er trifft bei ihr fein Rind im Sterben, wovon er Nichts weiß und seine Frau Richts wiffen will. Wer bas Ende biefes Minifters Magnus erfand, ber jollte fich nicht mehr unterfteben, eine literairische Schu[41]fter= 80 gesellenleistung zu beurtheilen. Der Mann wird feines Umts entlaffen, warum erfährt man nicht, im Gegentheil ift vorher von lauter fürftlichen Gnaben die Rebe, und verfällt nun gum Beitvertreib auf die Gifersucht. Da er nun aber gegen ein Weib, das fich längst als herrenlos betrachten durfte, mit seinen 85 verjährten Unsprüchen Nichts ausrichtet, beschließt er, nicht zu fterben, auch nicht, fich ben Sarg zu bestellen, sondern fich borläufig einen Baum aus bem Balbe gum Garg beraus hauen gu laffen. Dies geschieht, aber ber Baum fällt ihm auf ben Ropf und erschlägt ihn. Er wird in der Familiengruft bei- 90 gesetzt und Alles ift vorbei, benkt ber Lefer. Richt doch. wacht wieder auf, läßt feine Frau zu fich in's Grabgewolbe fommen, parlamentirt mit ihr aus bem Sarg beraus und brobt

<sup>3852, 68</sup> von Darunter später zugesetzt 69 f. im Gespräch zwischen Magnus und Seraphine. Ges. Werke. Frankfurt. 1845. III S. 236 ff. 75 auf — Art über durch eine jo jehr

ihr, sich den Kopf am Sarg völlig einzudrücken, wenn sie sich ihr Ribertinage nicht abthun wolle. Was drohen, er droht ihr nicht, wird der Dichter einwenden, dazu ist er viel zu edel, er läßt ihr freien Willen und erklärt ihr bloß, daß er, wenn dieser freie Wille sich gegen sein Wieder-Auserstehen erkläre, sich den Garaus machen werde. Richtig. Aber Julia wird gerührt, 100 der Herr von Magnus verläßt den Sarg und wandelt vielleicht noch jeht mit silberner Hirnplatte unter uns herum, während Seraphine, statt mit dem Kramladen, dem sie am Ende des Buchs vorsteht, in die Höhe zu kommen, sich begraden lassen muß, damit der Bersasser ihr einige Thränen nachweinen kann.

105 D, welch eine Zeit, die solchen Erbärmlichkeiten, die, eben weil sie es auf mehr absehen, noch hinter Issland und Kohedue zurück bleiben, nicht die entschiedenste Verachtung entgegen setzt!

- 3853 Das größte Individuum, das sich eben, weil es ist, was es ist, aus dem allgemeinen Nexus, worin die Mittelmäßigkeit wurzelt, herausgerissen fühlt, kann nie eine solche Sicherheit des Bewußtsepns und der Situation in sich tragen, wie jene.
- Der Genius der Dichtkunst ergreift einen Menschen bei'm Schopf, wie der Engel den Habakut, dreht ihn gegen Morgen und sagt: male mir, was Du siehst. Dieser thuts, zitternd und mit Angst, inzwischen kommen aber seine lieben Brüder und zünden ein Feuer unter seinen Füßen an.
- 3855 [42] Biel Entsetliches kann man erleben, so lange man noch nicht im Grabe liegt; aber das Entsetlichste erst dann, wenn

<sup>3852, 102</sup> Seraphine, [die arme Vorste] 105 die [sich] solchen 3853, 3 herausgerissen über losgelassen

man hinein gelegt wird und noch Bewußtsehn, aber nicht die Fähigkeit hat, es zu zeigen.

b. 22 Decbr.

Heute Mittag um 11 Uhr ging ich mit meiner lieben Frau ein wenig spahieren, aber kaum funfzig Schritte hatten wir über die Glacis gemacht, als sie umzukehren dat. Sie konnte kaum noch nach Hause kommen, erholte sich jedoch wieder auf'm Sopha und ah mit Appetit zu Mittag. Gleich nach Tisch stellten sich aber die verdächtigen Schmerzen, die sie am Fortspahieren verhindert hatten, wieder ein, es wurde zur Hebamme geschickt, diese erklärte, daß die Entbindung bevorstehe und nun sieht sie, bei noch leidlichen Wehen, Abends um 5 Uhr, dem entscheidenden Augenblick entgegen. Wöge er bald kommen und glücklich vorüber gehen!

b. 24ften Dec.

3857 Es ist noch Nichts geworden, es waren ein Paar ängstliche Tage, heute ist nun Weihnachts-Abend und Christine befindet sich wieder leidlich. Solche Notizen zeigen recht deutlich, was dabei heraus käme, wenn ich, wie ich es mir zuweilen vornehme, ein Tagebuch im gewöhnlichen Sinn führen wollte. Gedanken und Einfälle, wie ich sie mir notire, bedeuten sehr wenig, aber immer noch mehr, als das äußere Leben.

3858 Man läßt ben ersten Menschen gern im Bach seinen ersten Spiegel sinden. Er könnte ihn aber eben so gut im zweiten Menschen gefunden haben, der Mann also, der doch unstreitig der erste gewesen ist, im Weibe, als dem zur Vervollständigung des Schöpfungsacts nothwendigen zweiten. Udam hat der Eva, als er sie erblicke, in's Auge gesehen und so zu seinem Erstannen das Wild seiner selbst gewonnen; so daß physisch ge-

<sup>3858</sup> vgl. "Moloch" V S. 253, 20 und "Tändelei" VI S. 211

schah, was psychisch immer geschieht. Daß der Gedanke hübsch ist, versteht sich von selbst; ich mögte wissen, ob er auch wahr ist.

3859 [43] "Ich war vorgestern betrunken, vielleicht kommt heute ber Rausch!"

3860 Ein Mabchen, bas, wohin es fieht, Sterne erblickt, bie für Niemand bemerkbar find. Es ist aber ber Biderschein ihrer Augen.

3861 Jean Baul beweif't, daß Erkenntniß der Form nicht zur Form führt und daß sie nicht ein Resultat der freien Thätigkeit des Geistes ist, sondern ein Product seiner ursprünglichen Beschaffenheit. Es liegt in diesem Gedanken eine Welt von Consequenzen, die weit über den Kreis der Kunst hinaus gehen; ich mögte mich aber nicht erkühnen, diese Consequenzen zu ziehen.

3862 Ob Anschauungen poetisch sind, d. h. ob sie wahr sind, das heißt wieder, ob sie aus einem reinen oder einen raffinirten Act der Phantasie hervor gegangen sind, erfährt man am besten von den Kindern. Alles, was Kindern kommt oder doch kommen kann, ist allgemein-menschlich und darum auch, wenn es im poetischen Kreise liegt, poetisch.

3863 "Der Mensch wird das nach dem Tode, was er lebhast zu werden wünscht, darum wünsch' ich, Kaiser zu werden!"

Daß erst die Ehe ben Menschen zum ganzen Menschen macht: bramatisch barzustellen.

<sup>3864</sup> erster Keim zu "Mutter und Kind"

- Bie jede Kriftallisation von gewissen physikalischen Bebingungen abhängt, so jede Individualisirung des menschlichen Beseigungen abhängt, so jede Individualisirung des menschlichen Beseigungen von der Beschaffenheit der Geschichtsepoche, in die es fällt. Diese Modificationen der Menschen-Natur in ihrer relativen Nothwendigkeit zur Anschauung zu bringen, ist die Haupt-Ausgabe, die die Poesie, der Geschichte gegenüber, hat, und hier kann sie, wenn die reine Darstellung ihr gelingt, ein Höchstes leisten. Über es ist so schwer, das Zufällige von der Ausgabe selbst abzuschehen und dann noch die subjective Beliedigkeit zu vermeiden, daß wir zu Dichtungen, wie sie mir hiebei vorschweben, kaum noch die Ausfänge haben.
- 3866 Der Mann. Liebst Du mich? Das Mädchen: Ich glaube, ja! Der Mann. Es thut mir leid! Sit.
- 3867 Der Mensch benkt sich die Andern, wie er selbst ist! sagt man oft gedankenlos und sieht in dem, was die höchste Strase, ber schwerste Fluch ist, wohl gar ein Verbrechen. Aber wie fürchterlich wird die Menschheit an einem niederträchtigen Subject eben dadurch gerächt, daß er sich von seines Gleichen umgeben glaubt.
- 3868 [44] In den Fall kommen, einem Feind bas Leben retten ober sich bei sich selbst für einen Schurken erklären zu muffen.
- 3869 Wie ein Feind dem Anderen Gelegenheit giebt, ihn zu morden, aber so, daß er gedeckt ist, bloß, um ihn des Mordversuchs anklagen zu können.

<sup>3865</sup> vgl. "Gyges" V. 1810ff. 3867 vgl. "Jedermann in's Album" VI S. 340

b. 26 Dec.

3870 Mein junger, geiftreicher Freund Siegmund Englander brachte mir vor einiger Zeit einen Roman: ber Egoift!, und zwar den ersten Theil, zur Durchsicht und Beurtheilung. bin dadurch in eine besondere Berlegenheit versetzt worden. Lage das gange Werk mir vor, so wurde ich mich zum entichiedensten Aussprechen meiner Meinung, fie mogte nun fo ungunftig ausfallen, wie fie wollte, verpflichtet halten. Jest aber, wo mir tanm bie Salfte vorgelegt ift, brangt fich mir bas Bebenten auf, ob ich, wenn ich ihn in der völligen Durchführung einer Studie unterbreche, ihm nicht einen wesentlichen Schaben zufügen kann. Seine Arbeit bat viele gute Elemente und ift oft im Einzelnen eben fo fehr gelungen, als im Bangen verfehlt. Es kommt mir aber vor, als ob er fich viel beffer auf bas Coloriren, als auf bas Zeichnen versteht, und bas ware ichlimm. Sein Buch wird noch eber einen Berleger, als einen Leser finden, denn der Hauptcharacter ist nicht allein im höchsten Grade abstoßend und widerlich, er wird auch nicht einmal psychologisch genießbar gemacht, sondern nur so geradezu als ein Befen, wofür die Natur unmittelbar die Berantwortung übernehmen muß, hingestellt. Die Natur bedankt fich aber, und felbft die Befellichaft wird fich einen fehr gründlichen Beweis ausbitten, ebe fie ein Ungeheuer, das nicht einmal mehr mit einer menschlichen Regung zu fämpfen bat, als eine ihrer Ausgeburten gelten läßt. Es fann gar fein Intereffe für biefen Character auffommen; man mögte vielleicht erfahren, wie ein Menich Biane wird, aber ficher nicht, wie viele harmloje Beschöpfe er als Siane zerfleischt.

3871 [45] Jch muß mich hüten, bei meinen Dramen in einen Fehler zu fallen, ben ich kaum vermeiben kann, wenn ich fortsahre,

<sup>3870, 7</sup> ausfallen, [als] 25ff. vgl. XI S. 245, 32 f. Debbel, Tagebücher III.

meine Ideen so consequent durch zu führen, wie bisher. Es ist sicher, daß ich mich im Hauptpunct nicht irre, daß jedes Drama ein sestes, unverrückbares Fundament haben muß. Muß es darum aber auch jeder Character haben und jede Leidenschaft, die in einem Character entsteht? Dennoch kann ich mich nicht ohne Ekel auf bloße Relativitäten einlassen.

b 27ften Decbr.

5eute, den 27sten Deebr 1846, den Sonn-Tag nach Weihnachten, Nachmittags, zehn Minuten vor zwei Uhr, gebar meine
theure Frau mir einen gesunden Knaben, den wir, da es ja
auch ein Mädchen hätte sehn können, lange vorher scherzend schon
immer Ariel genannt hatten. Die ersten Wehen stellten sich um
halb zwölf Uhr ein, die Geburt war also eine schnelle und
glückliche, obgleich so schwer, daß ich mich am Ende der bittersten
Thränen nicht enthalten konnte. Zeht ist es sieden Uhr Abends
und die Wöchnerin besindet sich so wohl, wie sie nur kann, eben
so das kleine Kind; möge es so fort gehen.

b. 29ften Decbr.

3873 Bis jetzt geht Alles gut. Das Kind ist wieder mein treues Abbild und ich mache jetzt eine Ersahrung, an die ich nie geglaubt habe, daß man nämlich die Mutter lieben muß, um ein Kind lieben zu können. Der kleine Max war gewiß liebenswürdig, das erkannte ich, das sagte mir mein Berstand, aber erst mit seinem Tode erwachte mein Gefühl für ihn und auch da nur in der Form der Reue, dis dahin war sein Dasenh für mich Nichts, als eine Fessel des meinigen. Darum sündigt ein Beib, das Liebe giebt, ohne Liebe zu empfangen; die Strase trisst nicht sie allein. Wie ganz anders ist es jetzt!

[46]

3874

b 30ften und 31ften Dechr.

Die alte, gute Bewohnheit, die ich im vorigen Jahr ver-3874 faumen mußte, weil mein Tagebuch im unausgepadten Reifekoffer lag, foll wieder in ihr Recht eingesetzt werden; ich will am Sabresichluß bas Sahr recapituliren. Es hat alle meine Berbaltniffe umgestaltet; ich bin verheirathet und nicht mit Glife Lenfing in Samburg; bamit ift Alles gefagt. 3ch verließ Stalien, weil ich bort nicht länger verweilen fonnte, wenn ich nicht meine Schulden bis zu einem unabtragbaren Grabe erhöhen wollte; ich tam nach Deutschland zurud, ohne die geringste 10 Aufficht zu haben. Mein Buchhandler würdigte nich auf zwei Briefe aus Rom, worin ich ihm Manuscripte antrug, nicht einmal einer Antwort; an eine andere Einnahme war nicht zu Bon bem Reisestivendium war nicht allein nicht bas benfen. Doctor-Diplom bezahlt worden, ich hatte bavon nicht einmal 15 meine Schuld an Rouffeau abtragen konnen und noch überdieß von meinem Freund Burlitt in Rom 200 Speciesthaler angelieben. In Samburg erwarteten mich Glifens Gläubiger, leben follte man auch, es war eine verzweifelte Situation, in ber bei mir tein Entschluß fest stand, als der eine, nach Samburg nicht 20 gurud zu tehren. Ich fam nach Wien und wurde die ersten vierzehn Tage völlig ignorirt; bann brachte ein Blatt eine Rotig über meine Anwesenheit und gleich darauf erschien ein Auffat von Englander über mich, ber jo viel Gelbstgedachtes und Gigenthumliches enthielt, daß ich den Verfasser aufzusuchen beschloß. 25 Ingwischen die Bekanntschaft mit Deinhardstein. Run die Gin-

<sup>3874, 20</sup> am 4. November 1845 um 5 Uhr früh kam Hebbel in Wien an 21 am 23. November meldeten Frankls "Sonntagsblätter": Herr Hebbel, der geistwolle Dichter der Genovesa, der Judith, der Maria Magdalena, besindet sich seit einigen Tagen in Bien. 22 f. in Vogls "Oesterreichischem Morgenblatt" vom 29. November an

führung in ben Lefe-Berein, bann in die Concordia, bas Bufammentreffen mit Otto Brechtler in ber Concordia, sein Erbieten, mich mit dem Fraulein Enghaus befannt zu machen; auf der anderen Seite Die Bekanntichaft mit Berboni, ju ber ber erfte Kaben in dem Augenblick, wo ich in Ancona das Dampfichiff 30 betrat und ein Gefpräch mit meinen polnischen Reise-Gefährten anknüpfte, geschlungen warb, ber Weihnachts-Abend im Erzherzog Carl, bas Beibnachts-Geichent. Auch Deinbarditeins lügnerische Borspiegelungen hatten wohlthätige Folgen; er sprach mit solcher Sicherheit von der Leichtigkeit, meine Stude auf dem Sofburg-35 theater zur Aufführung zu bringen, daß ich meinen [47] Aufenthalt in Wien bis auf unbeftimmte Zeit verlängerte, was ich boch wegen Berboni allein kaum gewaat haben wurde. Run ich blieb. wurde mein Berhaltniß ju Berboni immer inniger, und mit Fraulein Enghaus knupfte fich eine an; bas erfte Mal besuchte 40 ich fie mit Armefünder-Empfindungen, die mein ichlechter Reife-Sabit mir einflößte, aber mit einem anderen Rod murbe ich ein anderer Menich. Ich bemerke bieg ausbrücklich; ce mag fleinlich scheinen, ist es aber keineswegs; ich antwortete schon in Beidelberg einmal auf die Frage, wie ich mich befände: wie 45 meine Sofe! und wollte nicht witig fenn; bas Rleid weif't bem Menschen überall seine Stelle an, und bei benen oft am erften, Die es am icharfften beftreiten. Das Ginfache, Seelenvolle biefes schwer geprüften Mabchens machte einen machtigen Ginbrud auf mich; taum aber nannte ich ihren Namen in einem Brief nach 50 Samburg, als Glife, bie fich ichon über mein bloges Berweilen in Wien auf die rudfichtslofeste Weise geaußert hatte, mir die ärgsten Schmählichkeiten über fie schrieb, und in einem Ton gemachter Naivetät, ber mich noch mehr verbroß, als bie Cache felbit. Die Absicht, mich abzuschrecken, ohne daß ich es merken 55

<sup>3874, 45</sup> vgl. I N. 1562

follte, lag zu Tage, und wenn es mich schon an und für fich emporen mußte, daß gerade fie, die felbst ein Opfer ber Berläumdung gewesen war, der Berläumdung bas Sprachrohr lieb, fo erbitterte mich noch mehr bas falfche Spiel, bas fie babei 60 trieb, benn ftatt mir zuzurufen: nimm Dich in Acht! plauberte fie ihre boshaften Neuigkeiten aus, als ob fie gar nicht abute, daß fie verleten konnten. Diefer Jug trat früher ichon zuweilen hervor, aber noch nie mit folder Deutlichkeit; sie hatte mir immer gefagt und geschrieben, daß ich frei fen, daß fie keinen 65 Anspruch auf mich mache, sondern nubedingt zurud treten werde. sobald fie meinem Glück im Wege ftehe; ich hatte hierin ftets einen Beweis hoher Sittlichfeit erblickt und oft bavon gegen meine Freunde, 3. B. gegen Bamberg und Gurlitt, gesprochen, ich war alfo auf ein gang andres Benehmen gefaßt gewesen, und gum 70 allerwenigsten auf ein offnes und ehrliches, nicht auf diese kleinliche Lift. Ich verlobte mich mit Fräulein Enghaus; ich that es ficher aus Liebe, aber ich [48] hätte biefer Liebe Berr zu werben gesucht und meine Reise fortgesett, wenn nicht ber Drud bes Lebens fo ichwer über mir geworden ware, daß ich in der 75 Reigung, Die bieg eble Madden mir zuwendete, meine einzige Rettung seben mußte. Ich zogere nicht, biefes Befenntniß unumwunden abzulegen, so viel ich auch babei verlieren würde, wenn ich einen Deutschen Jungling jum Richter batte; auf eine unbesiegbare Leibenschaft barf man sich nach bem breizigften Sahre so nach meinem Gefühl nicht mehr berufen, wenn man nicht ein völlig inhaltlofes Leben führt, wohl aber auf eine Situation, Die, ein Refultat aller vorher gegangenen, bas Dafenn felbft mit feinem gangen Behalt in's Gedränge bringt, wie es in jedem Ginn mein Fall war. Es ift meine Ueberzeugung und wird es in alle 85 Emigfeit bleiben, daß ber gange Mensch berjenigen Rraft in ibm

<sup>3874,</sup> s1 bie, [als] 84 ff. vgl. Nachlese I S. 94

angehört, die die bedeutendste ift, denn aus ihr allein entspringt fein eigenes Blud und zugleich aller Ruten, ben bie Welt von ihm ziehen kann; diese Rraft ift in mir die poetische: wie batte ich fie in dem miserablen Rampf um die Existenz lebendig erhalten und wie hatte ich diefen Kampf ohne fie auch nur noth- 90 bürftig in die Länge ziehen follen, da bei meiner unablenkbaren Richtung auf bas Wahre und Schte, bei meiner völligen Unfähigkeit, zu handwerkern, an einen Sieg gar nicht zu benten Wenn die Rube des Gewiffens die Brobe des Sandelns ift, fo habe ich nie beffer gehandelt, als indem ich ben Schritt 95 that, aus dem Elise mir eine Todfunde macht; ich will aber, fo febr fie fich auch in Sophistereien verftrickt, um ben ungeheuren Abstand zwischen ihren Resignations-Bersicherungen und ihrem Betragen zu verkleiftern, nicht ben Stab über fie brechen, sondern darin Nichts, als den Beweis erbliden, daß der Mensch 160 auf Alles, nur nicht auf bie Grund-Bedingung feiner Erifteng Bergicht zu leiften vermag, und mich ber Soffnung ergeben, daß fie einmal, früher ober fpater, zu einer flareren Ginficht in bas Sach-Ber[49]hältniß gelangen wird. Ich verheirathete mich, wie mir mein Trauring fagt, den ich in biefem Augenblick abziehe, am 26ften 105 May mit meiner Braut; ich gerieth badurch in eine singulaire Stellung zur Befellichaft, ich werbe es aber nie bereuen, mir um biefen Preis bas ebelfte Berg ertauft zu haben, benn nie schlug ein befferes in einer weiblichen Bruft, bavon hab' ich bie vollgültigfte Probe. Indem ich dieß schreibe, liegt sie mit 110 meinem fleinen Sohn, ben fie mir vor vier Tagen gebracht bat, in ihrem Bett und giebt ihm die gärtlichsten Namen; ich fann mir nicht helfen, aber ich empfinde für diefes Rind gang anders, wie für die Beiden früheren, die Natur macht mehr von der Liebe, von dem unwillfürlichen Bug zweier Menschen zu einander 115 abhängig, als man bentt, boch foll mich bieg nie abhalten, meine Pflichten gegen mein Rind von Glife zu erfüllen. "Bie er

mich immer anfieht, ber fleine Schundfel! Bift Du zufrieden mit Deinem Blanchen? Du wirft fein beg'res finden! faat 120 meine Frau zu ihrem Ariel und hätschelt ihn; fann ich bafür, bin ich ein schlechter Kerl beswegen, bag mir bas Berg babei überläuft, mahrend es mir fonft gefror, wenn - Beiter. Wiener Literaten machten mir im Anfang formlich ben Sof. als sie aber merkten, daß ich meinen Aufenthalt bleibend unter 125 ihnen aufschlagen würde, verwandelten fich die glatten Nale in Gearbeitet habe ich: noch in Italien bas Buch Schlangen. Epigramme, bas nicht jowohl augenblidliche Einfälle enthält, als prägnant ausgedrückte Lebens-Resultate, die vielleicht zu tieffinnig find, um in einem weiteren Preise zu gunden; 130 Trauerspiel: Julia, das bis auf einige Scenen vollendet ift und einen zweiten Theil zur Maria Magdalena bilbet, und bie Solfte eines feltsamen Studs: ein Trauerspiel in Sieilien, bas liegen geblieben ift und mahrscheinlich auch ferner liegen bleiben [50] wird; endlich noch habe ich fehr viele Ibeen zu bramatischen Werken, 135 die vielleicht einen gang anderen Character tragen werben, als meine bisherigen, weiter vorwärts gebracht. Aufgeführt wurde von mir auf verschiedenen Theatern, in Leipzig mit großem Beifall, bie Maria Magdalena, boch ift fein Gebante an weitere Conjequenzen und also die gange Sache gleichgültig. Bekanntschaften: 140 Englaender, Fritich, Grillparger, Halm, Fürst Schwarzenberg, Sammer - Burgftall. Ueber mich geschrieben: Bamberg eine Brochure und einen mir bis jest unbefannten Auffat in einer frangofischen Zeitung. Alls feste Ueberzeugung nehme ich es in's neue Jahr hinüber, daß aller Rampf gegen die in der Literatur

<sup>3874, 118</sup> mich mich 125 vgl. III N. 3622 142 Ueber ben Einstuß ber Beltzustände auf die Richtungen der Kunst und über die Berke Friedrich Hebbels. Hamburg. Bei Hossmann und Campe. 1846. 94 Seiten 8°

eingetretene Barbarei ein vergeblicher ist und daß dem Mann, 145 der das Echte will, Nichts übrig bleibt, als die Aussicht auf eine Statue im Winkel.



[51]

1847.

b. 1ften Jan.

Ich will dieses Jahr, wie ich es mir schon oft vornahm, 3875 einmal regelmäßig Tagebuch führen, bloß, um zu feben, ob etwas babei heraus tommt, und was. Hoffentlich branche ich nicht zu bem Mittel jenes Solfteinischen Candidaten ber Theologie, beffen Tagebuch ich als Knabe in händen hatte, meine Zuflucht zu nehmen, daß ich nämlich die Blätter mit ewig wiederholten Berichten über mein Waschen, Saarkammen, Raffeetrinken und Pfeifestopfen fulle, um fie nicht weiß laffen zu muffen. mir fehlt, ift ber Zwang jum Schreiben, ich meine nicht zum Dichten, sondern jum blogen ichriftlichen Aussprechen meiner Gedanken, denn die Form fängt an, mich zu thrannisiren und mich felbst in gleichgültigen Meugerungen bes geiftigen Lebens ju hindern. Freilich glaube ich, daß ein jeder Dichter an diefer Arantheit leiben muß, wenn er bas breizigste Jahr gurudgelegt und fein individuelles Berhältniß gur Sprache tennen gelernt hat, aber eine Krankheit bleibt immer Krankheit, wenn fie auch nur edlere Organisationen befällt, und es muß gegen fie getämpft werden. Bielleicht wird bas Tagebuchführen gute Dienfte leiften. - Beute bin ich faft ben gangen Tag zu Saufe gewefen und habe nur Abende einen fleinen Spatiergang burch

<sup>3874, 147</sup> der Schlussschnörkel füllt die Hälfte der Seite 3875, 6 nämtich über regelmäßig

bie Borftadt gemacht, um frifche Luft zu ichopfen. Meine liebe Frau (wozu bas Abjectiv? und boch, wer läft es aus, ohne ein gang eigenes Gefühl zu haben!) meine liebe Frau befindet fich jo wohl, als bas Milchfieber und die damit verbundene Schlaflofigfeit es julagt, an eine Rudfehr zu meinem in ber letten Scene unterbrochenen Trauerspiel ift für mich aber noch nicht ju benten, ber Bemuthegustand, worin ich mich befinde, ift noch immer zu gespannt. Rachmittags erhielt ich mit ber Stadtpoft ein Billet mit ber latonischen Anzeige, bag für mich auf bem Rothschildschen Comtoir ein Baquet liege; es wird von Bamberg aus Paris fenn und mahricheinlich ben Auffat über mich enthalten. Ein treuer Menich, beffen Anhänglichkeit um fo höber ju schähen ift, als fie aus einem reichen Beift hervorgeht. Abends tam Fritsch und blieb bis halb acht. Ueber Nacht werde ich die Obhut des Kindes übernehmen, ich habe die Mutter endlich so weit gebracht, daß sie in biese äußerst nothwendige Trennung für die nächsten zwölf Stunden eingewilligt hat. Der fleine Schelm ift ichon bei mir, fein Wiegentorb ftebt auf meinem Sopha und die Magd liegt hinter mir auf ihrer Matrage. Heute viel barüber nachgebacht, ob das Talent schon an fich einen Borzug begründet, ober nur zu einem Borzug führt; die Frage ift, wenn man die Sphäre des moralischen Gemeinplates verläßt, nicht leicht zu entscheiben. Mertwürdige Situation zwischen mir und meiner Frau: fie liebt meinen Namen Frie 52 brich und spricht ihn gern aus, ich kann ihn nicht ausstehen; an wem ift es nun, Rudficht auf die Empfindungen bes Anderen zu nehmen und seine eig'nen zu opfern? glaube, an ihr, auch zweifle ich nicht, daß fie es gern thun

<sup>3875, 30</sup> vgl. Bw. I S. 236 31 vgl. III N. 3874, 142 f. 34 F. X. Fritsch, als Schriftsteller Franz von Braunau 38 Scheim [itcht] 44 vgl. "Agnes Bernauer" III S. 157, 32 — 158, 8 46 Empfindungen [eines An]

würde, wenn sie wüßte, daß ich, der ich durchaus nicht friedereich bin, mich so äußerst ungern Friedrich nennen lasse.

b. 2 Jan. Nachts 1 Uhr.

3ch lese so eben zum Zeitvertreib Tiecks Zauber-Geschichte Pietro von Abano zum zweiten Mal burch, benn einmal that ich es schon als Student in München und mit noch geringerer Befriedigung wie jest, wo ich wohl nur beswegen Manches fand, weil ich nach jener Erinnerung aar Nichts erwartete. Reder, ber für die Unterhaltung ichreibt ober boch feine Boefie in den der Unterhaltung gewidmeten Formen ausgiebt, muß es butgen; diefe Formen find fo bequem, fo loder, daß fie, weit entfernt, den Beift gusammen zu halten, wie die höheren es thun, im Gegentheil von ihm zusammen gehalten werden muffen und sich jedem Inhalt beguemen, wenn er einmal die Spannfraft verliert. Welch ein Abfall von sich selbst ift dieser Pietro Tiecks, volltommen würdig, eine neue Gattung einzuleiten, die vom Fiebertraum die Form und vom Röhlerglauben den Stoff entlehnt! Ja mohl, eine Bauber-Geschichte, in bem Ginn, worin das Zaubern eine Kunft ift, die der Bernunft, wie dem Berstande widerspricht und die nicht allein nicht in der wirklichen Welt, sondern auch nicht in irgend einer möglichen einen Plat finden tann! Wenn die Fraten, die uns bier mit ihren Geltsamteiten entgegen treten, originelle Phantafie-Gebilbe find, fo würden Figuren, die mit den Fingern sprächen und mit dem Mund schrieben, es auch fenn, und wenn diese Situationen-Mofait ohne Anfang und Ende fich für eine organifirte Fabel ausgeben barf, so ist es freilich schwer, trivial zu werben. Gine

<sup>3876,6</sup> oder doch über und den Stoff über das Abgeschmadte ractere

<sup>14</sup> die Form über das Wilde 19 Wenn [das originelle Cha-

wunderliche Manier ist es auch bei Tieck, allerlei hohe Dinge in gemeinen Köpfen Spießruthen laufen zu lassen und die Albern-heiten, die zum Vorschein kommen, wenn sich z. B. Pancraiza und Veresynth über Weltsele, Schönheit, Liebe u. s. w. unterhalten, für Humor auszugeben. Daran leidet er oft, und es giebt zuweisen seinen besten Darstellungen aus späterer Zeit etwas Erkünsteltes, Absichtliches in den [53] Einzelheiten, was den reinen Eindruck des tiessinnig ersundenen Ganzen eben so stört, wie das Resectiven der Personen über sich selbst bei geringeren Talenten.

. Abends.

Seute Morgen bas Baquet geholt, es war von Bamberg 3877 und enthielt, was ich vermuthete. Nachmittags fam ein zweites, gleichen Inhalts, das wahrscheinlich schon lange in Wien gelegen hat, mit der Post, so daß ich die Revue nouvelle nun in doppelten Eremplaren besitze. Der Auffat machte mir eine findische Freude, nicht durch seinen Inhalt, sondern durch sein bloges Daseyn; es erregte mir Behagen, in der hauptstadt der civilifirten Welt auch einmal die Revue paffirt zu fenn. Nach Tisch ließ sich ein Fremder bei mir melben, ber fich Meyer nannte und für einen Danen ausgab. 3ch hielt die Bifite für eine von denen, wie fie nur in ben Manfardftubchen ber Boeten und in Menagerieen abgelegt werden und ließ den Menschen fommen. Er langweilte mich wohl eine halbe Stunde, benn er war nicht im Stande, das geringfte Befprach im Gange zu erhalten ober auch nur zu fich sprechen zu lassen; bann sprach er mich um ein Darlehn an. Es ist unglaublich, was man erlebt, ich hätte des himmels Einfturg eher erwartet und fah aus ber Urt, wie er sein feltsames Besuch vortrug, dag er nicht bebütirte.

<sup>3876, 25</sup> Dinge [burdh eine Reihe von] 27f. Ges. Novellen. Breslau 1838. VI S. 335 ff.

Wäre er verlegen gewesen, so hätte er mich sicher selbst verlegen gemacht und seinen Zwed erreicht; dem routinirten Industrie-Mitter gab ich die Antwort, die sich gedührte. — Bamberg hat mir zugleich geschrieben; sein Brief enthält sehr gute Gedanken über das Tranerspiel in Sicilien, dessen Plan ich ihm mitgetheilt habe. Er räth mir, das Stück eine Tragikomödie zu nennen, und er hat Necht. Christinen geht es von Tag zu Tag besser und besonders hat ihr der Schlaf der lezten Nacht wohl gethan. Einen seltsamen Traum erzählte sie mir heute Worgen. Auf einem Wassenball sah sie eine Braut, die unter eine Wenge Tauben schießen und eine davon erlegen mußte, um der Verheirathung mit ihrem Bräutigam gewiß zu werden.

b. 3 3an.

3878 Warum hat der Arme, der reich wird, noch immer so viel Respect vor dem Gelde, daß er es nur selten auszugeben wagt, wenn er anders nicht ein unbedeutender Mensch ist? Weil es ein Verhältniß ist, als ob ein Sclave dem Herrn, dem er viele Jahre gedient hat, plöglich besehlen sollte; er würde sich ungeschieft dabei benehmen.

3879 [54] Warum haben die Menschen gegen die Verbindung mit einem Mädchen, das ein Andrer schon bis in die tiefste Seele hinein besaß, so wenig Abneigung, und warum wird diese Abneigung gleich so groß, wenn der Körper mit in's Spiel gefommen ist?

Bo Heute war ich bis 5 Uhr Abends zu Hause und machte bann einen Spahiergang von zwei Stunden. Der ganze Tag verstrich in dem geschäftigen Nichtsthun, das die Lage meiner Frau mit sich bringt, man muß auf Alles passen und kommt eben darum nicht zu der geringsten wirklichen Thätigkeit. Gegen

<sup>3877, 21</sup> ff. vgl. Bw. I S. 282 f.

Mittag hatte ich mein Traueripiel in Sicilien wieder durchgelesen und ware vielleicht wieder hinein gefommen, aber die Magd hatte fich aus Berfehen über alle Gebur mit dem Effen-Rochen übereilt und so wurde ich abgerusen, ehe ich noch eine Geber angesetzt hatte. Es ift die Frage, ob in Wien bei ber völligen Demoralisation aller Menschenclaffen bas Befinde mehr von der Herrschaft leidet, ober die Berrschaft mehr von dem Wir halten jest 2 Dienstmädchen, und die Folge bavon ift, daß Alles viel schlechter geht, als ba wir nur eines hielten; mit dreien wäre gewiß gar nicht auszukommen. -Eben burchblätterte ich noch Tieds Novelle: Gine Commer-Bot Taufend, Rovelle! Achtung vor bem Bublicum fann ein großes Talent nicht haben, aber hat es benn auch feine Achtung vor fich felbst? Bon bem Brocek, worin bergleichen Producte entstehen, habe ich gar feine Borftellung. Gine Erfindung brangt ben Berfaffer nicht jum Schreiben, benn es ift feine ba, ein Character auch nicht, benn es tauchen nicht einmal Tapeten-Riguren auf, und eine Reibe intereffanter Bebanten eben fo wenig, benn ce wird nur geschwatt, wie beim Umbinden der Cravatte ober dem Anprobiren der Sandichuhe. Bober Die Beharrlichkeit im Continuiren?

3881 Wenn man die sämmtlichen Journalissen, wie sie da sind, in's Zuchthaus sperrte, würde man gewiß nicht so viele Unschuldige hinein sperren, als jest schon im Zuchthaus sitzen.

d. 4 Jan.

3882 Das Universum, wie einen Mantel, um sich herumziehen und sich so darin einwickeln, daß das Fernste und das Nächste und gleichmäßig erwärmt: das heißt Dichten, Formen überhaupt. Dieß Gedanken-Gefühl kam mir heute, als ich auf der Straße mein Gedicht: das Opfer des Frühlings für mich hin recitirte.

Ein Tag, wie das Leben selbst, ein kleiner Extract des 3883 Gangen. Bu Mittag erhielt ich einen Brief aus Leipzig. angenehmer Dinge, von Kühne, worin er mir für die [55] ihm mitgetheilte Scene bes Moloch bankt und mir fein Blatt zur Berfügung ftellt, so daß ich nun boch ein Organ habe, bas mir im Nothfall offen fteht. Abends ging ich seit langer Reit zum erften Mal wieder in ben Leseverein, Englaender suchte mich auf und zeigte mir einen mir entgangenen Artikel in der Allgemeinen Beitung, worin ein gewiffer Schücking Stallfnecht bei Carl Guttow, Bericht über eine Aufführung ber M. M. in Coln abstattet und mich schmählich herunter reißt, baneben sagte er mir noch Allerlei, was mich verstimmen mußte und was ich nicht zu wissen brauchte. Ich machte babei bie Erfahrung, daß und ein Mensch, ber und etwas Unangenehmes fagt, wirklich für ben Moment selbst unangenehm wird, und ersuchte Engländer in feinem eig'nen Intereffe, mich in Butunft mit Notigen über vorgefallene Gespräche u. b. gl. zu verschonen. Mir bäucht, ich that Recht baran, benn was fummern mich bie Zungen-Dreschereien unbekannter Personen? Läßt sich ihnen boch Nichts entgegen seten! Wozu die Rugeln, die mich nicht trafen, forgfältig sammeln und mir nachträglich an ben Ropf werfen! Wenn das ein Freundschafts-Beweis ift, so giebt es jedenfalls beffere.

d. 5 Jan.

3884 Einen hübschen Posten haben die Deutschen wieder in ihr Schuldbuch bekommen. Dr Friedrich Lift, der berühmte Natio-

<sup>3882,5</sup> vgl. VI S. 217ff. 3883,8 vgl. Bw. I S. 287

nal-Deconom, hat sich erschossen, aus Lebens- lleberdruß und wegen Nahrungssorgen. Seinen Tod sas ich schon vor einiger Zeit, die Art seines Todes und die Motive ersuhr ich erst heute. Das war nun ein Mann, der nicht, wie Dichter und Künstler, idealistischen Bestrebungen lebte, sondern sein ganzes Daseyn einer practischen Zdee opferte und, da er diese wirklich durchzeite, da er den Zollverein, den er anrieth, wirklich in's Leben treten sah, die Realität seiner Zdee doch gewiß genügend darthat. Dennoch tras ihn ein Loos, wie es ihn nicht härter hätte tressen können, wenn er sich mit Alchymie beschäftigt hätte. Run jammert und samentirt Alles. D, dieser Deutsche Köbel!

3885 "Die Erbe würde weggeweht werben, wenn nicht die Bögel aus ihren Nestern Febern genug fliegen ließen, um sie fest zu halten."

b. 6 Jan:

Dicke Nebel haben seit einigen Tagen den klingenden, scharsen Frost abgelösst und sind mir willsommener, als dieser, obgleich ich sie körperlich nicht zuträglich sinde, sondern schon einen tüchtigen Schnupsen davon getragen habe. Das stammt auch noch aus der Kindheit, wo ein nasser Winter der Holze Ersparniß halber heiß ersehnt wurde. In der letzten Nacht hatte ich mein [56] Söhnchen wieder bei mir und kam deswegen nicht zum Schlasen, was mir denn den ganzen Tag verdorben hat; ich ging heute morgen in den Lese Berein, erhielt zu Mittag einen Besuch von Herrn Theodor Hagen aus Hamburg, dem das Döschen Kritik, das ich ihm aus Paris eingab, sehr genützt zu haben scheint, und Nachmittags einen zweiten von

<sup>3884, 3</sup> am 30. November 1846 zu Kufstein 3886, 10 vgl. II N. 2939, 9ff, der Brief [?] nicht erhalten

Englaender; ben Abend werde ich zu Hause zubringen, und in Kants physikalischen Aufsätzen fort lesen, die mir das Universum auf eine höchst faßliche Weise aus einander legen. Ich habe mich seit einiger Zeit mit den Werken dieses außerordentlichen Mannes beschäftigt und zunächst ein sehr klares Bild seiner selbst gewonnen, mich nebendei aber auch mehr und mehr in dem mir längst aufgestiegenen Zweisel beseitigt, ob die nach ihm hervor getretene Philosophie den allgemein-menschlichen Vildungsproceß nicht mehr verwirrt, als gefördert hat. "Campe hat sich sogen mich vergessen, daß ich mich schämen muß, daran zu benken!"

Beshalb thut, um etwas hinein zu schreiben zu haben!

b. 7 Jan.

3888 Bei ber gründlichen Gemeinheit, die gegen mich mehr und mehr Plat greift, muß ich doch endlich auf Vertheidigungsmittel finnen, da Kunstwerke allein nur für die Zukunft sind. will daher für die Europa ein "literairisches Tagebuch" schreiben und entschließe mich in diesem Augenblid bagu. Bas läßt fich in einem solchen nicht unterbringen, und hab' ich nicht eine unenbliche Menge von Ibeen bisponibel liegen? Da eben eine neue Ausgabe der Werke Heinrichs von Kleift erscheint, so will ich zu allernächst durch eine Kritik berselben die Ehrenschuld jedes Deutschen gegen dieses außerordentliche, zu Tode gemarterte Genie für meine Person abtragen. — Heute morgen habe ich meiner Frau das Trauerspiel in Sicilien, so weit es fertig war, vorgelesen und, da es auf sie wirkte, daran zu schreiben fort gefahren. Nachmittags besuchte ich ben Lefe-Berein und unter-

<sup>3888,</sup> s Ausgewählte Schriften. Herausgeg. von L. Tieck. Berlin 1846 und 1847

hiest mich mit Englaender, dann ging ich, von ihm begleitet und ein Paar neue Bande von Kant in der Tasche, zu Hause. Jest werde ich noch studiren und arbeiten.

b. 8 3an.

Bis auf einen fleinen Spapiergang, ben ich furg bor Tijch 3889 machte, war ich den gangen Tag zu Saufe und schrieb fort an bem Tranerspiel in Sicilien. Abends fam [57] Prochtler, mit bem ich viel über meine Ansicht der dramatischen Runft und über Schiller fprach. Ich entwickelte ihm, ober eigentlich mir felbst, benn zu meinen Gebanken fomme ich am bequemften burch's Sprechen, die völlige Ibeenlosigkeit des Wallenstein, indem ich ihm auseinandersette, daß das zur Anschauung gebrachte Problem, welches in dem Migverhältniß zwischen der bestehenden Staatsform und bem barüber hinaus gewachsenen großen Individuum zu suchen fen, nur durch eine in eben biesem Individuum aufdämmernde höhere Staatsform gu lofen gewesen ware, daß Schiller es aber nicht allein nicht gelöf't, fondern es nicht einmal rein ausgesprochen habe. Das ift auch unbeftreitbar.

b. 9 Jan.

3890 Heute morgen habe ich das Tranerspiel in Sicilien gejchlossen, dis auf eine Kleinigkeit, die ich vielleicht jeht noch hinzufüge. Abends erhielt ich den Abdruck meiner Woloch-Scene, der mir aber wenig Freude machte, da der Redacteur nicht allein, wie er mir schon entschuldigend schrieb, die Action auf eine mir im Trama von je her widerwärtig gewesene Weise bezeichnet, sondern am Schluß sogar anderthalb Verse hinzugesügt, auch vorher ein Hu! in ein seht!, welches mit dem gleich darauf solgenden Schaut! seltsam contrastirt, da keine Gradation in

<sup>3889</sup>, s ff. vgl. "Gyges"  $\,$  11 fet über ift . 3890, s vgl. V S. 355. 358

diesen beiben Wörtern siegt und asso keine Ursache war, das einmal gewählte mit einem anderen, gleichbedeutenden zu vertauschen, verändert hat. Unstreitig geschah dies Alles, wie er mir auch meldete, in der guten Absicht, der Fassungskraft des größeren Haufens zu Hüsse zu konnnen, aber eben so unstreitig habe ich auch Recht, wenn ich diese Modificationen und Zusätze auf Kosten der höheren Kunstsorm und selbst des Styls gemacht sinde. Ich werde mich gegen den Herrn Dr Kühne darüber äußern, aber auf zurte Weise. — Ich habe das Trauerspiel noch beendigt und gehe jest zu Bett.

b. 10 Jan.

In der Nacht tolle, wüste Traumbilder. Unter Anderem sollte der Wesselburner Thurm, wie ein Luftballon in die Höhe fliegen, er war gefüllt und der Dampf quoll rings um ihn her hervor. Ich war aber noch ein Knabe und wurde von meinem guten Plat von Erwachsenen, die Gefahr für mich befürchteten, vertrieben.

Diejenigen, die vom Tragödien-Dichter verlangen, daß er nicht bloß die sittliche Idee retten, sondern zugleich auch den Helden vor dem Untergang bewahren soll, fordern eigent[58]lich etwas eben so Unvernünftiges, als wenn sie vom Arzt verlangten, daß er den Organismus nicht bloß von einer Krankheit befreien, sondern die Krankheit selbst auch, als eine individuelle Modification des allgemeinen Lebensprocesses, respectiven und also am Leben erhalten solle.

3893 Seute den ganzen Tag studirend im Hause zugebracht, Abends im Leseverin Englaender getroffen, und, da er mir 1

<sup>3890, 17</sup> vgl. III N. 3943 und Nachlese I S. 208-213

mit großem Interesse von dem durch Simrod herausgegebenen alten Puppenspiel von Faust sprach, ihn mit heraus genommen, um ihm mein Trauerspiel in Sicilien vorzulesen, das mir nach Allem, was er mir sagte, damit verwandt scheint. Es machte auf ihn, wie früher schon auf meine Frau, einen sehr verschiedenen, und nicht ungünstigen, Eindruck. Ueber Nacht werde ich wieder dei meinem Knädchen wachen, es liegt schon in seinem Wiegenkord auf meinem Sopha und die schnarchende Magd hinter mir auf ihrer Matrate; mögte es doch wenigstens nicht eher zu schreien ansangen, dis die arme Mutter, die wegen der nächtlichen Unruhe ganz herunter kommt, eingeschlasen ist.

b. 11 3an.

3894 Den Tag wegen der gehabten schlassossen Nacht verspatirt, Abends mit Englaender um die Bastei gegangen und von ihm seine seltsame Bildungs-Geschichte gehört, die Vieles in seinen Broductionen erklärt.

b. 12 3an.

3895 Ueber Nacht träumte mir, ich sähe zwei Thiere, die Alles zugleich waren, häßlich, sonderbar, ekelhaft u. s. w. Sie hatten keine Haare, keine Wolle, keine Federn, aber doch eine Art von Bekleidung der Haut, die moos-ähnlich in der Mitte von allem Diesem stand, und waren so grob und ungeschickt von der Natur ausgeführt, daß ich in ihren Muskeln noch das offenbar Elementarische, unorganisirte Erde, Holz u. s. w. wahrzunehmen glaubte und dachte: hier siehst Du einmal ein Uebergangs-Geschöpf, das Dir den Lebens-Erschaffungs-Proces verdeutlichen wird. Der Traum war sicher die Folge einer Abend-Lecküre in Kant, ich

<sup>3893, 9</sup> liegt über steht

las nämlich die vortreffliche Entwidelung, [59] wie Welten entftehen und vergehen, wie die Sonnen fich verdichten u. f. w.

3896

Wien d. 13 Jan. 1847.

An die Redaction der allgemeinen Zeitung in Augsburg.

## Einer verehrl. Redaction

tann ich nicht umbin, im Unschluß ein lit. Actenftuck, nämlich mein Tranerspiel Maria Magdalena, mitzutheilen. Es geschicht nicht gern, daß ich die zahlreichen Zusendungen aller Art, mit benen Sie ohne Zweifel aus gang Deutschland behelligt werben, um eine vermehre. Aber Gie fennen die Bedeutung Ihrer Beitung zu gut, um es nicht natürlich zu finden, daß ich mich auf bem nach meinem Gefühl anftändigften Bege zu überzeugen suche, ob Sie Selbst bie Art, wie jenes bichterischen Bersuchs fürglich in berselben erwähnt wurde, billigen oder nicht. Ein Bweifel über biefen Bunct ift bei ben vielen, einstimmig in ungewöhnlich hohem Grade anerkennenden Urtheilen wohl accreditirter lit. Personen und Institute, in neuester Beit 3. B. Kühne's in ber Europa, Kuranda's in ben Granzboten; früher Deinhardstein's in den Wiener Jahrbüchern, erlaubt, ja begründet. 3nfpiciren Sie das Actenftud, und wenn Sie Sich, wie ichon fo Mancher, überzeugen, daß in meinem Werf nicht von neufranzösischer Effecthascherei die Rebe ift, sondern von fimpler Darftellung eines Problems, bas man freilich, wie jedes, von zwei Seiten auffaffen tann, fo werben Gie Gid, wohl auch fagen, daß ich die von mir nicht gesuchte, und an und für sich geringfügige Ehre einer Aufführung, die ich felbst erft aus den Beitungen erfuhr, mit unmotivirten, quafi - moralifchen Ber-

<sup>3896, 12</sup> vgl. III N. 3883, s

bächtigungen etwas thener bezahlen mußte. Db Gie Gich in Gemäßheit Ihrer Devije: audiatur et altera pars gu einer angemeffenen Catisfaction gedrungen fühlen und zu biefem 3wed meine ber Maria Magdalena seit 1840 vorher gegangenen und ungleich erheblicheren Productionen Indith. Genoveva und Gedichte mit in den Greis Ihrer Betrachtung ziehen wollen, muß ich abwarten; Lettere wurden in Ihren Spalten nie erwähnt, sind aber so wenig unbekannt, als wirkungslos geblieben, wie unter Anderem Sillebrands Geschichte unserer Nationalliteratur beweif't, und dürften beshalb, nicht blog ber inneren Berechtigung nach, sondern auch wegen der erlangten Position im Literatur-Proces, bas völlige Sanoriren einer Beitung, die boch über jo febr Bieles, hieber Gehöriges rejerirt, nicht verdienen. Wenn Sie Eremplare wünschen, so werde ich sie Ihnen gugeben laffen; daß ich fie jest gurud halte, moge Ihnen darthun, daß ich die Grangen erlaubter Rothwehr gegen Schnödigfeiten von gang eigner Art nicht zu überschreiten gebente.

## Sochachtungsvoll ergebenft

Dr Fr. D.

Diesen Brief sende ich morgen an die Redaction der A. 3. ab. Er kann [60] keine nachtheitige Folgen haben. Hente haben wir die Familienstube von der Kinderstube getrennt, es mußte durchaus geschehen, da der Kleine nie bei Nacht schläft, wie er nie bei Tage wacht. Ich habe also auch ein anderes Jimmer bekommen. Nachmittags erhielt ich einen Brief von der Leipziger Moden-Zeitung, die mich um mein Portrait bittet, weil sie mein Bild zu geben wünsicht. Sie mag es gegen ihre Leser verantworten, ich werde ihren Bunsch erfüllen. "Freisich — schrieb ich so eben der Redaction — sollten unr die Herven sir die Welt und wir Uebrigen für die Familienstube gemalt werden; wenn Einer von uns nun aber einmal in Folge eines schwachen

Augenblicks, worin er dieß vergaß, das Unglück hat, in Carricatur an den Fensterläden ausgehängt zu seyn, so ist ein zweiter schwacher Augenblick ähnlicher Art vielleicht zu entschuldigen!" Ich meine die Kaysersche Lithographic, worauf ich aussehe, als ob ich an einem gewissen Ort einige Blut-Igel hängen hätte und darüber nachbächte, wann sie wohl endlich absallen würden. — Abends am Trauerspiel in Sicilien abgeschrieben.

b. 14ten Jan.

3898 Eine völlig schlaflose Nacht. Morgens die Briefe an Dr Diezmann und Dr Kolb besorgt, im Uebrigen kein Titus-Tag. Studirt, fortgefahren mir durch Kant das Universum aufschließen zu lassen.

3899 Wenn mir Jemand die Züge meines Gesichts recensirt, so geb' ich ihm eine Ohrseige, wenn er mir aber einen Fleden im Gesicht zeigt, so wasche ich mich.

23000 Menschen, in beren Ohr ein tausenbfaches Echo sich verläuft und die doch zum Schwören bereit sind.

[61]

b. 15 Jan:

Hente habe ich die Abschrift des Trauerspiels beendigt. Nun ist's sertig, sertig in dem Sinn, worin ein Mensch etwas sertig machen kann, es ist der Bunct erreicht, wo sich nur noch das Ganze verwersen läßt, wo man mit diesem aber, wenn man ihm die Existenz-Berechtigung nicht abzusprechen wagt, jede Ginzelheit hinnehmen muß. Ich werde mich, und gelobe es hiedurch seierlich an, der Mühe, meine Arbeiten selbst in's Reine zu schreiben, nie entziehen, denn sie haben dadurch noch immer

<sup>3897, 13</sup> in über als 16 die Lithographie reproducirt bei Lothar "Dichter und Darsteller" II Bd. 3899, 1 Jemand [mein Gesicht]

gewonnen; ich bin gewiß einer ber gewissenhaftesten und forgfamften Autoren, die es giebt und weiß ficher bei jedem Schritt, wohin ich will, aber wenn man, wie das Abschreiben es mit sich bringt, jeden Gedanken, der vortommt, eine gange Minute allein im Ropf hat, so treten die Beziehungen, worin er zu Allem steht, was ihm vorher geht, und was ihm nachfolgt, mit einer vielleicht nur auf diesem Wege zu erreichenden Deutlichkeit hervor und bas ift für die Nachbulfe im Rleinen in Bezug auf Die Berftändlichkeit von außerordentlichem Bortheil. — Abends war ich im Berein und unterhielt mich eine Stunde mit Englaender, der mich dann trop der schneidenden Wind-Ralte gu Saufe begleitete. Er schalt auf bas Publicum, ich fagte ihm: geben Gie mir eine Bude, preffen Sie Menschen bafür, wie fie auf ber Strafe fteben und geben und laffen Gie brei Stude aufführen, N: 1 von Guttow, N: 2 von Laube und erft N: 3 von mir; wenn ich tropbem, daß die Leute mube find, nicht bennoch gewinne, fo foll ber Benter, ber braugen mit bem Beil paffen mag, mir den Kopf herunterschlagen. Ich bin beffen so gewiß, daß ich mich noch obendrein anheischig mache, mich während der Beit, daß etwa die Judith gespielt wird, zu rasiren, ohne mich ju schneiben. Das klingt außerorbentlich ftark, aber es ift meine innerfte Ueberzeugung, foll jedoch nicht für meine Rraft, fondern nur für die Ohnmacht jener Anderen Zeugniß ablegen.

3902 [62] Der Lorbeer verwelkt schnell. Aber in uns'rer Zeit boch nicht so schnell, als das Berdienst, für das man ihn reicht.

b. 15 3an.

3903 Eine Bemerkung noch über das Trauerspiel in Sicilien. Ich habe die Handlung natürlich nicht ohne einen inneren Grund

<sup>3901</sup> vorletzte Zeile nicht a. R. für Nichts

nach Italien verlegt, die Lente aber, obgleich ich sie alle durch Jüge, die vielleicht nur dem mit dem Lande vertraut gewordenen Reisenden erkenndar sind, als Italiäner zu zeichnen suchte, nicht mit Signor und Signora um sich werfen lassen. Das ist mir nämlich in innerster Seele zuwider, mir däucht, man könnte eben so gut dem Sonssleur auftragen, von Zeit zu Zeit aus seinem Kasten herans zu schreien: Her Italien! als durch solche fremde Sprachbrocken die Seene in's Gedächtniß rusen. Vielleicht stammt dieser armselige Behelf aber auch gar nicht aus dem Wunsch uns'rer Poeten, ihrer unzulänglichen Individualisirungskunst beizuspringen, als aus dem Erbsehler der Nation, das Fremdländisch Klingende vornehmer und schöner zu finden.

b. 16 Jan:

Beute morgen ging ich aus, um einige lange verschobene 3904 Besuche zu machen, ließ mich aber noch unterwegs wieder bavon abhalten. Diesen Fehler, Besuche so lange zu verschieben, bis es mir unmöglich vorkommt, fie noch machen zu können, werbe ich wohl nie ablegen. Abends las ich im Berein ben 10ten Band des Neuen Bitaval. Die Darftellung des Bereg-Cholischen Processes regte seltsame Gebanken in mir an. Sicher war Philipp ber IIte nur in bem Ginn ein König, worin ein Stragenränber ober ein Mordbrenner ein Befellichafte - Mitglied ift, und es ware fehr unrecht, aus der Beschaffenheit eines folden Individuums Gründe gegen das Institut herzunehmen, das er repräsentirte. Aber schrecklich ift an diesem [63] Inftitut boch die Seite, daß die Welt vermöge beffelben unter Umftanden ein Spielwert bes allerichlechtesten Subjects werden fann, bas fie enthält.

<sup>3904, 3</sup> biš iiber baß 6 vgl. V S. 137 12 das Blatt mit S. [63 f.] liegt lose im Buch, es ist ausgeschnitten, vgl. zu HI N. 3912

- "Er ift so unschuldig an dem Berbrechen, wie ich selbst!" sagt Einer, der eben Mit-Berbrecher ist, ohne daß derzenige, dem er diese Bersicherung giebt, eine Ahnung davon hat.
- 3906 Ein Sohn, der seinen Bater nur dadurch, daß er ihn tödtet, von einem furchtbaren Berbrechen abhalten kann.
- 3007 Jch will Nichts weiter, als daß die Aristofratie für sich sorgen soll, aber sie soll es nur wirklich thun, für das Jahr, nicht bloß für den Tag.
- Die ausgestorbene Welt und ein zweiter Abam, der in sie hinein gesetzt würde und nun über die Dinge, die er darin anträse, seine Meinung, wozu sie wohl gedient haben könnten und ihm dienen müßten, abgäbe.
- Gin Dichter, der, felbst unversöhnt, seinen Werken Berjöhnung aufzuprägen sucht.

## b. 17 Jan:

Hends theilte ich Englaender meine ununwundene Ansicht über seinen Egoisten mit, nun werde ich noch einen Brief zu schreiben versuchen, den ich schon oft, und heute Nachmittag wieder, ansing, aber immer wieder liegen ließ, weil ich dabei kalt bleiben wollte und doch immer warm wurde: die Antwort nämlich an Elise auf ihre lette Zuschrift!

d. 18 3an.

Sente ben gestern angefangenen Brief fortgeset, und ba bie Erfahrung mich belehrt, daß es unmöglich ift, ihn bei

3905, 1 "[3th bi] &r 3907 vgl. "Des Adels Stolz" V S. 353

taltem Blut zu ichreiben, mich entschloffen, ihn in Diefer Beftalt Mittags um halb 1 Uhr war mir von Fritich abzusenden. eine Bisite zugedacht; ba ber Mann weiß, daß ich um die Zeit iveise und also nur tam, um feine Rarte abzugeben, so ließ ich mich verlängnen. Ueberhaupt, wie find die Freunde beschaffen, bie man fich durch lit. Beftrebungen erwirbt; faft lauter Gubjecte, die auf die Theilnahme am schon erworbenen oder noch zu erwerbenden Ruhm fpeculiren! Abends erhielt ich einen Brief von Gurlitt, ben Chriftine mir auf die anmuthigfte Beise überreichte, indem fie fich ftellte, als ob bei ihr im Zimmer Jemand verstedt sen. Er war bessen aber nicht würdig, benn er verlette mich auf zwiefache Weise, erstlich durch ein gar zu [64] nonchalantes Wesen und dick aufgetragene Gitelfeit und dann durch die Antwort auf meine Vorfrage wegen des Geldpuncts. "Wenn es mir nicht zu große Opfer tofte, fo u. f. w." Und furz vorher fprach er mir von seinem immer fteigenden Berdienft, seiner steigenden Einnahme. Ich gestehe es, dieß haftige Zugreifen wirkte nicht angenehm auf mich.

912 Einer soll Prügel erhalten. Die Mittelsperson will sie ihm ersparen und statt zuzuschlagen, sodert sie ihn auf, bloß zu schreien, als ob er geschlagen würde, damit ein Andrer glauben möge, daß er sie wirklich erhalte.

<sup>3912</sup> darnach ist mehr als eine halbe Seite vollständig ausradiert und die darauf folgenden vier Blätter, S. [65] bis [72], mit dem Brief ausgeschnitten, wodurch uns Bamberg um eines der wichtigsten Documente aus Hebbels Leben gebracht hat; der Brief ist nämlich auch im Original nicht vorhanden, also unzweifelhaft vernichtet worden

[73]

b. 19 Jan:

Den vorstehenden Brief abgeschrieben für dieß Tagebuch, da er alle Buncte befaßt, die für das betreffende Berhaltnig in Betracht kommen, und mich fest entschlossen, ihn morgen auf die Boft zu geben. Er ift mir abgedrungen und würde mir, wenn ich ihn wieder zurud hielte, noch abgedrungen werben, benn jede Mäßigung von meiner Seite wird mir vertehrt ausgelegt; auch ift er, gegen ben Brief, ben ich empfing, noch fehr mild. Weh thut es mir bei alledem, daß ich ihn absenden muß, benn alle biefe Wiberfprüche in Glifens Benehmen mögen nun gufammen hangen, wie fie wollen: ihre Geele ift und bleibt in meinen Augen eine edle. Aber fie ift jo febr unglücklich! - Ich war bis Abend zu Saufe, ging bann in ben Berein, las ben Perez-Ebolischen Proceg zu Ende, für ben es mir an ber Bezeichnung fehlt, schwatte mit Englaender und wurde von ihm, wie gewöhnlich zu Saufe begleitet. Ich fand eine Menge Bucher auf meinem Tifch, die ich mir aus Englaenders Bibliothet hatte holen laffen, barunter Lift's National - Deconomie, auf die ich begierig Woher tommt es wohl, daß man fich in ber zweiten bin. Salfte des Lebens mehr zur Natur hingezogen fühlt, was bei mir entschieden ber Fall ift, und in ber ersten mehr gur Runft? Bahrscheinlich, weil man sich durch das concentrirte Bild die Fähigkeit erworben hat, das große Bange felbst aufzunehmen.

b. 20ften Jan:

Db von einer Geschichte des Menschen Geschlechts überall die Rede sehn kann? In dem Sinne die Rede sehn kann, daß man von Realisirung der Idee, von einem Fortschreiten des Weltgeists im Bewußtsehn seiner selbst durch die irdischen Bor-

<sup>3913, 2</sup> er [über] 7 empfing, [gehalten,] 18 vgl. "Der Weg zur Bildung" VI S. 342

fommenheiten in Ereigniffen und Characteren sprechen darf, ohne ein Unendlich - Großes zu direct auf ein Unendlich - Rleines zu beziehen, es von bemielben abhängig zu machen? Db bas mathematische Berhältniß, das die Erde, dem Universum gegenüber, zum Sandforn einschwinden läßt, nicht für alle Rategorieen maaßgebend ift, und ob wir und nicht begnügen muffen, zu fagen. daß Alles, was bei uns geschieht und erscheint, bem Belt-Gejek nie widersprechen fann, ohne hingufügen gu dürfen, mas wir gern hinzufügen, um uns ein wenig in die Sobe zu ichrauben, daß es in uns auf eine bei bem Blick auf's Gange irgend in Betracht kommende Weise activ wird? Ich weiß sehr wohl, daß Unschanungen und Gedanten dieser Urt nicht für den täglichen Bebrauch find, aber ich glaube, daß fie in die geiftige Apothete gehören, daß fie nicht als Speifen ernähren, aber in fritischen Fällen als hervische Arzueimittel die Gesundheit wieder berftellen fonnen, besonders, wenn man fie fich durch Berder - Segeliche Constructionen bes sogenannten welthistorischen Processes verdorben hat.

Die Sprache ift, wie Raum und Zeit, eine dem menschlichen Geist nothwendige Anschauungs-Form, die uns die uns'rer Fassungskraft sort und sort sich entziehenden Objecte dadurch näher bringt, daß sie sie bricht und zerbricht.

3916 [74] Taß selbst die ältesten Leute, denen diese Welt Richts mehr bietet, nicht Genüsse, nicht Hoffnung, nicht einmal Wünsche, sich von der anderen so wenig angezogen fühlen, beweis't stark gegen deren magnetische Kraft!

<sup>3914, 17</sup> find, [indem] 18 Speifen [auf den Tifch]

Bon einem Menschen, der in's Wasser fällt, muß man nicht verlangen, daß die convulsivischen Anstrengungen, die er sich zu retten macht, sich in den Wellen-Linien der Schönheit halten sollen. Dieß will ich nicht vergessen, wenn ich an Elise denke. Auf der entgegen gesetzten Seite will ich mich aber auch nicht daran kehren, daß mein Verhältniß zu ihr vor vollständiger Vorlegung der Actenstücke vielleicht von keinem Menschen richtig beurtheilt werden kann, es soll mir genügen, nur das Nothwendige, und auf nothwendige Weise, gethan zu haben und mein Gewissen soll mir nicht bloß höchste, sondern auch einzige Instanz sehn. In der Welt ist kast Niemand so billig, zwischen ausgedrungnen und frei gewählten Verhältnissen zu unterscheiden.

3918 Db bie Menschen, wie sie sind, bem Schachspiel auf bem Brett ober auf ber Welt-Bühne zusehen, ist ihnen völlig gleich.

b. 20ften Jan: Abende.

Den Tag, wie gewöhnlich, verbracht. Abends Fritsch das Trauerspiel in Sicilien mitgetheilt; es schien ihn aber zu verwirren. Freilich ist es sehr concentrirt, vielleicht zu sehr, aber mich drängt meine Natur dazu und ich bin sest überzeugt, daß die Jufunst das Borzug und Tugend an mir nennen wird, was die Gegenwart Fehler und Maugel neunt. Wie dumm die Menschen selbst dann sind, wenn es sich um ihren eignen Bortheil handelt, ersahre ich wieder einmal recht deutlich durch das Listsche Buch. Auf mich macht es den entschiedensten Eindruck der lleberslüssissisch, denn mir däucht, der Grund-Gedanke versteht sich so sehr won selbst, daß er der Unterstügung durch Darlegung factischer Zustände gar nicht bedarf; dennoch weiß ich recht wohl, daß dieß nur für Wenige gilt, obgleich ich es nie

<sup>3917, 2</sup> baß [er fich, indem er]

begreifen werbe. — Welch eine Freude mir mein kleines Aind macht, ist kaum zu sagen. Daran sehe ich, wie ich die Mutter liebe. Könnte ich der Welt zeigen, wie sehr sie es verdient!

3920 "Er ağ Mittags Linfen, um Abends, wenn er in Gesellschaft gehen sollte, eau de Cologne zu sparen.

[75]

b. 21ften Jan.

Ueber Nacht feine Minute geschlafen, am Morgen ausgegangen und mich burch Fritsch mit seinem Abschreiber befannt machen laffen. Ich traf eine kleine Familie, die mich, weil ich bem Bater Arbeit brachte, als einen Bohlthater betrachtete: Mann und Frau, eine erwachsene Tochter und einen fleinen Sohn. Der Mann, ber am Jug leidet und humpelt, hatte ein freundliches Geficht und ein gebildetes Befen, war aber begungeachtet nicht im Stande, fich fogleich in meine Sandichrift hinein zu finden und las die Scene, die ich ihm gur Probe aus bem Mspt ber Julia vorlegte, ben Worten nach fo, wie fie bem Ginn nach später von bem großen Saufen gelefen werden mag. Ich ließ ihm beshalb als nächste Arbeit bas Trauerspiel in Sicilien gurud, bas ich felbft in's Reine geschrieben habe. Der gange Befuch hinterließ in mir einen wehmuthigen Ginbrud und versetzte mich in mein väterliches Saus zuruck, wo wir auch. wenn Jemand tam, der dem Bater eine kleine Arbeit auftrug, uns nicht dantbar genng bezeigen zu können glaubten. Um zwölf Uhr zurudgekommen und nicht wieder fortgegangen.

b. 22ften Jan:

3922 In Folge einer abermaligen schlassosen Nacht befand ich mich bis Mittag in übelster Stimmung, als ich von Prof.

<sup>3921, 12</sup> beshalb [gur Prob]

Rötscher aus Berlin eine Zuschrift erhielt, die mich sehr erfreute. Er schickte mir ben Prospect zu ben bramatischen Sahrbuchern, die er herauszugeben denkt und lud mich zur Mitarbeiterschaft und allerbaldigften Theilnahme am erften Seft, wenn auch nur burch einen kleinen Beitrag, auf eine Beise ein, die keine bloße Söflichkeits-Bezeugung senn kann, sondern mir beweif't, daß ihm jowohl an und für sich, als auch des Bublicums wegen, wirklich Etwas an mir und meinem Ramen gelegen fenn muß. Solcher äußerer Zeichen ber Wirtung bedarf ich jest und wenn sie von einem Mann, wie Rötscher kommen, find fie mir doppelt werth und anregend, denn ich halte ihn entschieden für unseren erften und einzigen Rrititer, und wenn er in feinen neuerdings herausgegebenen bramatischen Characteristiken untergeordneten Schillerichen, ja Leffingichen Figuren, wie g. B. bem Secretair Burm, bem Marinelli u. f. w. durch ausführliche Analyse auch viel zu viel Ehre anthut und es zweifelhaft läßt, wie tief er in den Bestaltungsproceg schaut, so ift er bagegen boch ein Deifter in ber Entwicklung ber Ideen und jedenfalls ein Richter, von dem mir ein gründlicher Tabel lieber wäre, wie von jedem Anderen Beifall und Lob. Ich hatte eine Annäherung gewünscht - ba tommt sie von felbst. Später traf auch noch ein Brief von Dr H. Hanff ein.

3923 [76] Reiche Leute pränumeriren sich bei armen auf ihr erstes Kind, suchen gesunde Personen aus, lassen sie sich, bloß zu jenem Zweck, heirathen, versehen sie in sorgenlose Verhältnisse, versprechen ihnen für den Säugling, eine bedeutende Summe;

<sup>3922, 15</sup> ff. vgl. "Entwickelung dramatischer Charaktere" (Hannover 1869) S. 3 ff. 118 ff. 17 Anathje [ober wenightens] 3923 daneben Erster Plan zu jener Novelle, aus der später "Mutter und Kind" wurde vgl. VIII S. xlvII und III N. 3864, auch V S. 184, 11

so wie aber das Kind da ist, will die Mutter nicht auf die Abtretung mehr eingehen und nun kehren sich alle Verhältnisse um, denn die Armen würden sich nicht geheirathet haben, wenn sie nicht auf das Geld gerechnet hätten; sie versittlichen sich durch den Entschluß der angestrengtesten Arbeit, wodurch sie sich aus der Verlegenheit ziehen und den in Gedanken begangenen Frevel abbüßen.

- 3924 Was ist das Leben denn anders, als eine Joeenprobe, als ein sich selbst darstellender Beweis, daß man sich ihnen nur entfremden kann und dars, um mit größerer Ueberzeugung zu ihnen
  zurück zu kehren! Darum ist ein Leben ohne Zweisel ein Leben
  ohne Juhalt, ein Proces, der gar nicht in den Gang kommt.
- 3925 Mein Freund G. würde, wenn seine Frau ihm gesagt hätte, Essen und Trinken errege ihr Widerwillen und sie esse und trinke nur seinetwegen, um ihm nicht zu früh entrissen zu werden, es sicher geglaubt haben; er würde nicht einmal gezweiselt haben, wenn sie immer nach den leckersten Bissen gegriffen hätte.
- Serzen, die in einander aufgehen, nicht getrennt werden, sondern nur zusammen sterben könnten; das sollte ihre Probe sehn und so sehr, daß auch der Entsernte stürbe in dem Moment, wo der oder die Andere gestorben wäre.

b. 23ften Jan.

Stimmung befunden und boch, wie so oft, Richts gethan, sondern

<sup>3923, 7</sup> von denn später zugesetzt 3925 Maler Götzlof? 3926 vgl. "Herodes und Mariamne" V. 2605 ff. 1 ausüben [tönnen],

mich gang einfach bes erhöhten Dasenns erfreut! Sicher ift bas naturgemäß, aber eben fo sicher ift bas auch ein Grund, weshalb ich so weit hinter vielen Anderen zurückleibe, was die Birtung auf die große Masse anlangt, benn diese will nicht Tiefe, sondern Breite, und wenn man ju lange mit feinen Bebanten spielt, streifen fie alle die bunten Sulfen ab, burch bie fie fich bei ihr einschmeicheln könnten und werden zu ernft und ftreng. Ich las die Rosenkranziche Geschichte ber Kantichen Philosophie, die ich in ihrem Anknüpfen an äußere Zustände in ber Einleitung außerft belehrend fand, ging Abends in ben Berein und traf bei'm Nachhausegehen auf Fritsch, ber mir voller Freude verfündigte, daß seine [77] Bearbeitung eines Calberonichen Stude auf bem Sofburgtheater gur Aufführung tommen werde. Mein Bild, welches schon in Leinzig senn follte, ift noch immer hier; hatte es boch Beine, ober Flügel, um mit Benoveva zu reden!

b. 24 3an.

Der benkenbe Mensch ist ber allgemeine, ber empfindende der besondere; daher rühren die Widersprüche zwischen Kopf und Herz, daher kommt es, daß man ein Bagatell verachten und sich doch davon verletzt fühlen kann. Ich machte noch heute diese Ersahrung, als ich dem Dichter Prechtler einen Besuch machte und von ihm, ganz zufällig, eine Ungezogenheit ersuhr, die sich die Pesther Zeitung in einer Notiz über mein Tranerspiel in Sicilien hat zu Schulden kommen lassen. Da ich weiß, welcher Art Lente die Blätter mit Correspondenzartikeln versorgen, da ich mit dem Neid und dem Haß, den die Wiener Sudler gegen mich hegen, bekannt bin, so kann eine von hier ausgehende Bosheit nicht einmal als piquanter Ausbruck einer

<sup>3927, 14 &</sup>quot;Schleife und Blume" 17 "Genoveva" V. 1400 3928, 8 Bagatell [zugleich]

subjectiv begründeten Meinung bei mir in Betracht tommen und ich belüge mich sicher nicht, wenn ich bas Bewußtseyn zu haben glaube, bergleichen verachten zu dürfen und auch wirklich Dennoch verstimmt es mich für einen Augenblick. zu perachten. jum Theil freilich aus gerechtem sittlichen Verdruß über bie Möglichkeit entschiedener Bubenhaftigkeiten in ber boch eigentlich ideellen Welt der Literatur, jum Theil aber auch aus perfonlicher Nachgiebigkeit, einem negativen Eindrud gegenüber, alfo aus einzugestehender Schwäche. Abends in ben Berein gegangen und mit Englaender, wie gewöhnlich, Allerlei durchgesprochen: um acht in's Saus zurudgefehrt. Für Röticher will ich, wenn ich kann, eine kleine Abhandlung über das Unsittliche in ber Runft ichreiben und barin beweisen, daß ber Stoff eines Runftwerks nie unsittlich ist und daß, wenn er unsittlich erscheint. dieß durchaus an der Form liegt, nicht aber an der Form an fich, fondern an der ihr antlebenden zufälligen Mangelhaftigfeit, bie durch bas darftellende Subject bedingt wird.

3929 [78] Ich lese in einem Buch und lache über den Inhalt. Der Berfasser geht vorbei, fühlt sich beleidigt und sodert mich. Muß ich mich stellen?

3930 Ich weiß sehr wohl, welche unübersteiglich scheinende Hindernisse sich dem Bersuch, ein Loch durch die Erde zu bohren, um
ihre innere Beschaffenheit zu erforschen, entgegen stellen. Dennoch
ist das für mich ein unendlich reizender Gedanke und wenn ich
König wäre, wer weiß, ob ich nicht einen Bersuch anstellen ließe
und mich so der Gallerie unsterdlicher Narren anschlösse. Genau
mit diesem Gedanken in Berbindung steht ein anderer, der aber
jünger ist und mir erst heute kam. Sollte man nicht in einem

<sup>3928, 21</sup> Schwäche. [Allerdings]

geräumigen Hause von Eisen, das boch sicher wasserdicht gemacht werden und Luft für viele Tage sassen könnte, längere Zeit auf dem Boden bes Meers zubringen und dort bohren können?

b. 25ften Jan.

Richt durch Berwirrung der sittlichen Berhältnisse wird der Humanitätsgedanke verwirklicht; auch nicht durch Abschwächung der Leidenschaften, deren edles Fener uns nur im unglücklichen Fall verbrennt, im glücklichen aber erwärmt; noch weniger durch abgeschmackte Erwartungen von der letzten Generation, denen die bisher gemachten Erfahrungen durchaus widersprechen; einzig und allein dadurch, daß wir das Bewustziehn unserer individuellen Schwäche in uns sebendig zu erhalten suchen, unserer Unfähigfeit, dem sittlichen Geseh anders als mit Beihülse des Zufalls, der uns in der Gedurt ausstattet, wie er uns später die Lebens-Situation anweis't, zu genügen.

3932 Besitzen, das Wort: welch eine seltsame Etymologie setzt es voraus; man sollte glauben, daß in der Zeit, wo der erste Begriff des Eigenthums sich entwickelte, dieses nur dadurch zu schützen gewesen ist, daß der Inhaber sich darauf setzte.

[79]

b. 25 Jan:

Seute Mancherlei abgemacht, eine Kiste für das Bild bestellt, die Abschrift des Trauerspiels abgeholt, Abends sogar den
so lange aufgeschobenen Besuch bei der Fürstin Schwarzenberg
abgelegt. Der siel mir schwer, ich machte neuerdings die Ersahrung, daß man sich nicht ungestraft ein ganzes Jahr aus
aller Gesellschaft zurück zieht, wenn man nicht ein geborner

<sup>3931,</sup> s Leidenschaften, [an (über in) deren Seuer wir uns (üdZ) eben so wohl wärmen, als verbrennen] 6ff. vgl. "Selbsterkenntnis" VI S. 343 10 später [in] 11 anweisst, über versetzt

Salonmensch ist. Später las ich im Berein im Neuen Pitaval noch zwei Criminalgeschichten. Daß ein Mensch im Moment auch die surchtbarste That verüben, daß er z. B. seine unschuldige Frau erschießen kann, begreise ich, denn wer hat nicht hin und wieder einen Augenblick, worin Bergangenheit und Zukunst völlig zu erlöschen scheinen. Daß ein Mensch aber nachher, wenn ihm das Bewußtsehn zurück kehrt, noch um das elende Leben mit dem Geset kämpsen, daß er, um es sich zu retten, die jammervollsten Ausschichte ersinnen kann, begreise ich nicht.

b. 26 Jan:

Genblich das Bild in die Kiste und das Trauerspiel unter's Convert gebracht, so daß morgen früh Alles nach Leipzig abgehen kann. Damit aber auch den ganzen Tag verloren. Abends las ich im Berein Rötschers Abhandlung über Byrons Mansred. Die inneren Momente des Characters legt er sehr gut auseinander, aber im Ganzen benimmt er sich doch diesem selstamen Product gegenüber, wie ein Anatom sich benehmen würde, der etwa ein Pferd secirte und es für einen Löwen hielte, weil er die Dcular-Inspection unterlassen hätte. Welche Merkwürdigkeiten würde der nicht entdecken! Dann an Campe in Hamburg geschrieben.

b. 27ften Jan.

3935 Wenn die Menschen wüßten, wie mir vor dem Dichter-Titel grauf't, so wurden sie mich damit verschonen. Jede Notig

<sup>3933, 12</sup> ff. vgl. V S. 344 und III N. 4237 14 cr. [es] retten, [[id] in] 3934, 1 für die "Novellenzeitung", wo das "Trauerspiel in Sicilien" erschien, August 1847 4 vgl. "Dramaturgische und ästhetische Abhandlungen" (Leipzig 1864) S. 1 ff. 6 ff. vgl. "Ein philosophischer Analytiker der Kunst" VI S. 357 10 dieser Brief wohl mit dem neuerlichen Verlagsantrag des "Diamant" ist nicht erhalten

in einem öffentlichen Blatt, die so anfängt: der Dichter H. ist mir in innerster Seele zuwider, während eine solche, die mich einsach bei meinem Namen nennt, durchaus kein unangenehmes Gefühl in mir erregt.

3936 Mit Erfindung des Pulvers war es noch nicht gethan, es mußte noch die Büchse hinzu erfunden werden.

Seute hat sich meine liebe Frau zum ersten Mal wieder 3937 in's Freie gewagt und ihrem Chef, bem Grafen Dietrichstein, Bisite gemacht. Ich begleitete sie und besorgte dann [80] Briefe und Baquete auf die Boft. Abends im Berein las ich Schlefiers Biographie Wilh, von Sumboldts und erfreute mich des energifchen Auftretens diefes bedeutenden Mannes gegen die Karlsbader Beschlüffe. Gine unendliche Freude macht mir mein Rind. Es ift gefund und gedeiht sichtlich; die größte Wohlthat der Natur. Das Leben legt jo viele Laften auf; wenn es auch noch an fich eine Last ift, muß es nicht zu ertragen senn, ober nur beshalb, weil Menschen, benen dieß fürchterlichste Schickjal auferlegt wird, feinen befferen Zustand fennen. Mit hellen, stahlblauen Weltspiegeln in dem regelmäßigen, schon völlig entwickelten Besicht schaut es mich an; sein kurges Athmen rührt mich, es ift, als hatte es ichon Mabe um fein Dafenn.

d. 28 Jan.

3938 Hente Morgen erwachte ich heiter und wohlgemuth, aber gleich nach dem Aufstehen überkam mich eine Stimmung, wie ich sie früher schon öfter hatte, eine solche, wo der Wensch sich in seine Atome aufzulösen und jedes Atom sich auf seine eigene

<sup>3938, 2</sup>ff. vgl. "Das Urgeheimniss" VI S. 376

Sand zu verlebendigen icheint; Ropf und Berg wollen gerfpringen, die Gehirn-Fasern broben, zu reißen, die Abern schwellen, man begreift ben Schöpfungsmoment, aber als bie Krifis einer Krankheit. Ich ging aus und brachte meinem Abichreiber eine Novelle zum Copiren für's Morgenblatt; als ich wieber zu Saufe tam, fand ich einen Brief aus Dithmarichen von einem dortigen Boeten vor, ber einen Solfteinischen Mufen-Almanach herausgeben will und mich schon früher um Beiträge ersuchte. Täppisch-zudringlich; ber Bursche hat mich nie geseben und ichreibt flach und seicht, wie ein Theater-Recensent, ift aber begungeachtet fed genug, mich zur Privat - Correspondeng einguladen. Abends im Berein fah ich aus einer Rotig im Frankfurter Conversationeblatt, daß man von jungdeutscher Seite ichon gegen meinen Moloch zu Felbe zu ziehen beginnt; die mitgetheilte Scene verspricht ein gigantisches Dichterwerk, aber ichwerlich ein wirtsames Buhnenftud, übrigens bin ich ber genialste bramat. Dichter ber Wegenwart, b. h. in meine Sprache übersett, die glanzenbste Mude im Connenftral diefer Secunde. But mastirt, febr aut mastirt, biefer Jechterftreich, aber, man mag thun, was [81] man will, man fann mich einmauern, aber ich werbe mich nicht im Finstern erhängen, sondern lebendig wieder hervortreten, sobald eine Revolution meinen Rerter iprengt.

3939 Für jeden denkenden Menschen ift die Zeit, in der er lebt, schon dadurch wichtig genug, daß er in ihr lebt; es bedarf gar keines weiteren Grunds, um ihr seine rege Theilnahme zu sichern.

<sup>3938,6</sup> brohen, 3u fidZ 9 "Pauls merkwürdigste Nacht", (vgl. III N. 3944) erschien aber nicht im Morgenblatt

3040

Der erfte und ber lette Menich.
(Schlugvers eines alten Gebichts von mir)

Dem Letten begegnet ber Erste bann, Den einft bie Erbe getragen; Sie schauen sich stumm und ernsthaft an Und haben sich Nichts zu sagen.

b. 29. 3an.

Hender Beute morgen habe ich für Kühne's Europa eine neue Sendung geordnet und angesangen, ihm zu schreiben. Ich will ihm meine Gedanken über den Literatur-Zustand und über die Unbill, die man mir zusügt, offen mittheilen; seine Kritiken haben auf mich den Eindruck der Wahrheit gemacht und wenn ich mich in ihm täusche, so wird mein Vertrauen noch immer kein weggeworsenes seyn. Abends im Verein sas ich in Ruge's ges. Schriften, die mich sebhaft an die Tage uns'res Zusammensenns in Paris erinnerten. Im Allgemeinen sind sie, obgleich frisch, etwas klau, aber Einzelnes ist sehr gut, z. B. der Ausstätzer den Kammerdiener Böttiger und seine sog. Memoiren, die er mit dem Schluswort: wenn das Alles auch passirt ist, so ist es darum doch nicht wahr! erschöpfend characterisiet.

42 Ein Märchen-Kerl, dem alles Wachsthum in die Nägel fährt, so daß er, wenn er sie heute schneidet, morgen schon wieder Krallen hat.

b. 30ften Jan.

3943 Beute den Brief an Kühne geschlossen. Da er unser Berhältniß entweder neu fundamentirt oder aufhebt, so stehe er hier. Der Kopf ist mir ohnehin so wüst, daß [82] ich nur noch zum Copisten tauge.

3940 von dem Gedicht ist nichts mehr erhalten 3941,1 vgl. XII S. 412 und III N. 3943 6 midt [bennoch]

5

Wien b. 28 3an. 47.

Sochgeehrter Serr!

Schon früher würde ich Ihre freundliche Buschrift vom letten vor. Mon. beantwortet haben, wenn nicht häusliche Ereignisse, die Riederfunft meiner Frau mit einem gesunden Anaben und was fich baran knüpft, mich abgehalten hatten. Muszeichnung, Die Gie ber Ihnen mitgetheilten Moloch-Scene burch perfönliches Vorlefen angebeiben laffen mogten, fage ich Ihnen, da sie mir Ihre mir in hohem Grade schäßenswerthe Theilnahme verbürgt, meinen beften Dant. Die fleinen Bufate hinsichtlich der Action bei'm Abdruck habe ich in dem Sinn auf- 15 genommen, worin fie von Ihnen gemacht wurden. 3ch jelbst ichreibe bem Schausvieler in meinen bramatischen Arbeiten ungern etwas vor und bestrebe mich, nach Art der Alten, ihm durch fleine Fingerzeige im Dialog felbft die Geberben, die ich zur Begleitung wünsche, leise anzudeuten. Das geht so weit, daß 20 ich nicht einmal bes Vorhangs gern erwähne, wie ich es vielleicht auch nie gethan habe; auch glaube ich nicht, daß mein Gefühl hierin zu individuell ift. Ein anderer Gefichtspunct ergiebt fich jedoch für ein ganges Drama und ein anderer für eine einzelne Scene. Bei ienem ift, wenn es anders Geftalt erlangt 25 hat, jedes Migverständnig ein vorübergehendes, das fich im Fortgang von felbft lof't; bei diefer mag, wenn fie dem Bublicum fragmentarisch vorgelegt wird, eine kleine Rachhülfe nothwendig genug jenn. Ich dante Ihnen also auch für diefe. Gine Rotig in dem Franffurter Conversationsblatt, die mir gestern Abend 30 im Leje-Berein zu Gesicht tam, belehrt mich, daß jogar eine Unmertung über die dem Ganzen zu Grunde liegende Idee nicht

<sup>3943,5</sup> ff. vgl. Nachlese I S. 208—213, wo der Brief nach dem Original gedruckt ist, einzelnes nahm Kühne in die "Europa" am 27. Februar auf 22 nur am Schluss der "Genoveva" und der "Verkleidungen"

überflüffig gewesen ware, die ich nur unterdrückte, weil ich fie bafür hielt. Es ift mir gar nicht eingefallen, burch mein Stud 35 den Bug ber Cimbern und Teutonen zu motiviren, wie diefes Blatt conjecturirt, benn fog. historische Dramen, die fich nach einer ber Gegenwart völlig abgestorbenen Bergangenheit umwenden und dem Auferstehungs-Wunder im Thal Josaphat zuvor zu kommen suchen, sind für mich testimonia bes gründlichsten 40 Migverftehens der dramatischen Kunft und ihres Zwecks. Ich will darin den [83] Entstehungsproceß der bis auf unsere Tage fortbauernden, wenn auch durch die Jahrhunderte beträchtlich modificirten religiösen und politischen Verhältnisse veranschaulichen, und mein Seld ift ber auf bem Titel genannte. Rom und 45 Karthago bilben nur ben Hintergrund, wie zwei sich freuzende Schwerter, und auch die Deutschen Urzuftande follen nur die einer Darftellung, die fich nicht in's Berblafene verlaufen will, nöthigen Farbenkörner bergeben. Im lebrigen aber werden mir die historischen und traditionellen Ueberlieferungen, die dem Fach-50 gelehrten in ben Sinn tommen mogen, wenn ihm mein Stud unter die Augen gerath, jo viel gelten, als fie bem Dichter, ber das Wesen des Geschichtsprocesses erfaßt hat, nach meiner mit hinreichenden Beweisen unterftütten Entwicklung in einer Borrebe und einer kleinen Schrift gelten burfen, nämlich Richts. 55 Die Rühnheit ber Combinationen, die fich auf meinem Standpunct ergeben, mag befremben, aber er ist mir noch nie widerlegt und nur selten verstanden worden, und es handelt sich ja eben um eine neue Form.

Dieß führt mich auf Ihre freundliche Aufforderung, das 60 Publicum durch Ihr Journal über den Stand meiner jetzigen Arbeiten in Kenntniß zu setzen. Ich habe die letzten drei Jahre

<sup>3943,5</sup>sf. Vorrede zur "Genoveva" und "Mein Wort über das Drama!"  $\,$  .

zum größten Theil in Frankreich und Italien zugebracht und ftebe im Begriff, die fünftlerischen Resultate Dieses Aufenthalts. jo weit fie aus mir hervor gearbeitet find, zu veröffentlichen. habe zunächst ein Luftspiel, der Diamant, das freilich schon vor 65 funf Jahren geschrieben, jedoch erft in Neapel bis in die letten Aleinigkeiten vollendet wurde. Es ift nach meinem Gefühl bie beste und sicher die eigenartigste meiner Productionen, eine Romodie, die sich frei und selbstständig, wie die Tragodie, dem Universum gegenüber stellt und ben Dualismus beffelben auf 70 eigene Sand, ohne die Bermittlung biefer gewöhnlich als borhergehend gedachten Kunftform in Anspruch zu nehmen, zu bewältigen sucht. Dabei ift es durchaus buhnenfähig, aber freilich fo wenig Barobie, als Sitten-Gemalbe und barum auf einen Maafftab angewiesen, den es, der Masse unserer Kritiker gegen- 75 über felbft erft wird erzeugen helfen muffen. 3ch habe ferner einen Band neuerer Gebichte und barunter ein Buch Epigramme. Davon theilte ich die besten: Liebeszauber; Frühlingsopfer; Venerabile u. f. w. bereits im Morgenblatt mit, muß mir aber mit [84] fünftlerischem Schmerz eingesteben, bag bie geringeren, bie 80 Epigramme, in benen ich neben einiger Boefie bas Specielle meiner Lebens = und Welt = Anschauung mit möglichster Ausichließung blasenhafter Einfälle bes Moments nieder zu legen fuchte, fie an Wirfung bei weitem übertreffen werden. Ich habe endlich, um nur von dem wirklich Fertigen zu reden, hier in 85 Wien zwei neue Trauerspiele abgeschloffen; das eine: Gin Trauerspiel in Sicilien! gang, bas zweite: Julia! bis auf die Schluß-Scene, aus ber ich burch bie Geburt meines Sohnes heraus geriffen wurde. Beide natürlich in ftrengster Festhaltung meiner Lebensaufgabe, den gegenwärtigen Welt-Ruftand, wie er ift und 90 ward, barzustellen; barum mit Nothwendigkeit auf's Broblem,

<sup>3943, 78</sup> vgl. XII S. 412 zum Jahre 1846

in bem ber Bruch allein zum Borichein tommt, hingebrangt, und eben darum auch - doch, davon nachher. Das Tr. in Sic. veranschaulicht bie schrecklichfte Seite bes Polizeiftaats. 95 daß die Wertzeuge fich zuweilen umbiegen, und zugleich die Extreme ber Befitirage. Die Julia vergegenwärtigt bie Stellung bes außer ber Gesellschaft geborenen Menschen, indem fie in einem ber brei Sauptcharactere ben Cohn bes Berbrechers vorführt, und auf ber entgegengesetten Seite ftellt fie bar, wie 100 verfallenes Menschenleben sich in unaufgedrungener Anerkennung ichwerer Selbstichuld ber sittlichen Idee gur unbedingten Berfügung als Sache dahin giebt und das Personen-Recht schon vor dem Tode opfert. Bei Ihnen bin ich nicht der Gefahr tendengiöser Auslegung dieser Andeutungen, die ben über alle 105 diese Einzelheiten weit hinaus gehenden Ring der Form ja unr ber Berftandigung wegen wieder in feine metallischen Urbeftandtheile auflojen, ausgesett. Das Drama ift nach meinem Urtheil ein aus lauter fleineren zusammengesetzter großer Rreis; jene kleineren barf und muß bie Zeit mit ihrem materiellen malt ausfüllen, denn woher fame der Kunftform an sich sonst die Nothwendigkeit des Fortbestehens; dieser Inhalt aber, wie ihn die partiellen Charactere, ja unter Umständen jogar bie Situationen, beran tragen, muß allerdings in bem fie umschließenden großen Kreis des Gangen geläntert und 115 dialectisch auf seinen wahren Gehalt reducirt werden. Diesen einfachen Gebankengang feftgehalten und Begels Behanptung, daß ber Standpunct ber Runft überwunden fen ober boch überwunden werben [85] fonne, ift widerlegt; ob eine Widerlegung auf anderem Wege möglich ift, bezweifle 120 ich ftart.

Berzeihen Sie, hochgeehrter Herr, diese Weitläufigkeit über mich selbst. Aber es giebt Puncte, über die man sich ganz ansiprechen oder schweigen muß, und wenn ich mich bei Ihnen

jum Ersteren versucht fühlte, fo konnen Gie barin nur ein Beichen meiner Sochachtung erblicken. Gie fennen meine lit. 125 Position, Gie miffen, wie fehr gerade bas in meinen Arbeiten, was ich aus guten Gründen für das punctum saliens halte, angefochten wird und Gie ermeffen ichon aus ber furgen Characteriftit meiner nächsten Productionen, daß auch biefe ber Mikdeutung ausgesett senn werden. Bas man mir in geithe- 130 tischer Beziehung ab- ober zuspricht, bat mich nie angesochten, wie fich von felbst verfteht, denn Riemand fann feine Rrafte erhöhen und es genügt, wenn fie nur nicht fo unbedeutend find, daß die Cultivirung felbst für Anmagung erflärt werden fann. Dagegen haben mich die unverdienten fittlichen Schmähungen, 135 die aus totalem Migverständniß ber Zeit-Aufgabe überhaupt und meines fehr bewußten Berhältniffes zu ihr bervorgingen, tief verlett, und bas ift begreiflich, ba bier Burechnung Statt fande. Wenn biefe Schmähungen nun noch obendrein, wie es begegnete, von Leuten kamen, die das, was ich thatfächlich gu 140 leisten bestrebt bin, durch Proclamationen als ihr eigenes Bunschen und Wollen ausgerufen hatten und ich auf folche Beije nach einem Cober hingerichtet wurde, ber vorher feierlich bei Trompetenschall für veraltet erflärt worden war, fo ging bas etwas weit. Es ift natürlich, daß ich gleicher Unbill für die 145 Butunft vorzubeugen suche und die mir gebotene Belegenheit ergreife, Ihnen, ber Gie ein fehr bebeutenbes Bewicht in Die Wangschaale zu legen haben, ben Thatbestand auseinander gu Mein Tr. in Sic. habe ich bem Berrn Regiffeur Marr vor einigen Tagen zugefandt; vielleicht kennen Sie ihn und 150 nehmen eine vorläufige Inspection von dem fleinen Wert. nächsten Sommer hoffe ich perfonlich nach Leipzig zu tommen und Gie mündlich zu begrüßen.

<sup>3943, 132</sup> ff. vgl. "Auf Manchen" VI S. 349. VII S. 339

150

Ich schließe einstweilen für die Europa ein Paar Gedichte 155 bei. Bielleicht wären Ihnen Mittheilungen aus einem aesthetischen Tagebuch, das ich auf meinen Reisen führte, nicht unwilltommen; ich werde Ihnen gelegentlich eine Probe senden. Ta Sie der Honorar-Bestimmung gedenken, so habe ich noch beizusügen, daß ich sie Ihnen gänzlich anheim stelle.

Hochachtungsvoll

Ihr ergebenfter

Fr. Bebbel.

3944 [86] Abends noch an Dr Hauff in Stuttg. die Erzählung: Bauls merkwürdigste Nacht! gesandt.

b. 31ften Jan.

Benn es sich bestätigen sollte, daß die Poesie für ewig von der Deutschen Bühne verbannt ist, so beweis't das die unverbesserliche Schlechtigkeit der hier in Betracht kommenden Verhältnisse, aber es beweis't nicht, daß die dramatische Kunst sich nach der Bühne bequemen, daß sie schlecht werden soll, wie sie. Durch den Selbstmord, den sie zu diesem Zweck begehen müßte, würde sie sicher nicht wieder zum Leben gelangen.

Richt bloß die Verwirrungen, in die die Menschen unter und zu einander gerathen, sind zuweilen unlösdar; auch höhere Verhältnisse, diesenigen, die sich aus dem Bezug des Individuums zum Staat und des Staats zur sittlichen Idee ergeben, können ses unter Umständen sehn. Es siel mir heute ein Fall ein. Ein Mensch hat in der Aufregung der Leidenschaft ein Verbrechen verübt, ein Verbrechen, das in der sittlichen Welt keine Folgen

<sup>3943, 154 &</sup>quot;Moderne Ballade" und "Rosenlied im Süden" erschienen, vgl. XII S. 412 3945 Datum: 31 aus 29 3946 vgl. Scheunert, Beiträge zur Aesthetik VIII S. 29 4 und — 3ber üdZ

hinterließ, in der burgerlichen aber eine Spur, die ein schlechtes Subject zur Entbedung führt. Der Andere hat fich burch bas Berbrechen von der Sündhaftigkeit, durch die positive bose Sand- 10 lung von bem verwahrlof'ten Seelen - Buftand, ber an bofen Sandlungen trächtig, also niederträchtig, war, befreit und jo, mittelbar durch bieje Sandlung felbst, durch die einmalige Entfesselung des Teufels in sich, einen Bunct erreicht, auf dem kein Rückfall mehr möglich ift. Das kann nicht bloß geschehen, bas 15 geschicht auch mitunter; ich weiß daß Ratur-Kinder bloß deßwegen, weil sie die Erfahrung machten, daß sie im Rausch gornig wurden und im Born Thorheiten und Unfinnigfeiten verübten, ben festen Entichluß faßten, nie wieder zu trinken und den Entschluß hielten. Run aber kommt ber Denunciator, zunächst in 20 ber Droh-Geftalt des Erpreffers, bentet das Berbrechen, fo lange es geht, zu feinem Bortheil aus und zeigt es an, als er feinen Erpreffungen die Granze gesteckt fieht. Der Staat tann fich, wenn sein Begriff nicht alle Realität verlieren, nicht von der Beamten-Interpretation abhängig werden foll, auf die fich hier 25 ergebenden moralischen Diftinctionen nicht einlassen; ihn barf es nicht fümmern, daß das Berbrechen in dem von ihm überwachten äußerlichen Polizei-Gebiet ohne Folgen blieb und innerlich im Berbrecher segensreiche Folgen hatte; er muß untersuchen und strafen, ja er straft schon badurch, daß er [87] untersucht. Der 30 fittlichen Idee wird aber badurch fein Dienft geleistet, es wird ihr vielmehr offenbar Abbruch gethan, da ihr mit ber zwecklosen Sinopferung eines ihr wegen seiner zeitweisen Entfremdung eben doppelt und dreifach wieder verbundenen Individuums einer ihrer Baupt-Trager entriffen wird. Gie tann bieg Individuum aber, wie ich schon zeigte, gegen bieß Schicksal nicht schützen und steht

<sup>3946, 12</sup> zuerst trächtig war 21 Joer [geschieht abe] 28 wegen seiner über durch die zeitweise blied dann uncorrigiert

ihrem Körper und Wertzeug, bem reellen Staat gegenüber, in bieser Extremität ohnmächtig ba, und, wohl verstanden, nicht blog biefem oder jenem concreten Staat, fondern bem abstracten 40 Staat, bem Staat an fich, ba jeber, er fen conftruirt, wie er wolle, untersuchen muß, ehe er lossprechen fann. Dag Denunciatoren oft belohnt, niemals aber, meines Biffens nicht einmal im Fall erwiesener vorher gegangener Erpressungen, bestraft, überhaupt hinsichtlich ihrer Beweggrunde gar nicht oder boch nur 45 in Beziehung auf ihre Glaubwürdigfeit geprüft werben, ift freilich nicht in ber Ordnung, fällt bem concreten Staat gur Laft und wird einmal Abstellung finden. Damit ift jedoch ber Fall felbst nicht beseitigt, es wurden bamit nicht einmal Dennuciationen aus niedrigen, subjectiven Motiven, 3. B. aus Rachsucht, aus-50 geschlossen, sondern nur die Erpressungs-Versuche erschwert, vielleicht, wenn nämlich jeder Denunciator perfonlich hervortreten mußte, wie es gerecht und billig fenn mögte, unmöglich gemacht werben. Die Juriften werben mir bas Inftitut ber Berjährung und ber Gnabe nicht einwenden wollen, benn fie wurden badurch 55 nur beweisen, daß sie mich nicht verstehen; die Philosophen aber muffen mir auch nicht von einem Opfer sprechen, bas ber Ibee an fich ohne Rudficht auf concreta zu bringen fen, benn bas murbe heißen, bas Befen für ben Schein hingeben; und ber Bincholog muß mir eben fo wenig mit bem Bewiffen und mit co der Frage fommen, ob diejes ohne das Bewußtjenn geleisteter Satisfaction wieder gur vollen Rube gelangt, benn wenn bas fich auch fo verhielte, fo lage gerabe hierin diejenige Strafe, bie bem Individuum nicht abzunehmen ware. Wenn der Philosoph argumentirt: bas Individuum hat durch feine Willfur alle bieje 6: Berwirrungen veranlagt und ift beshalb nicht bloß für die

<sup>3946, 37</sup> Körper und a. R. zugesetzt 42 niemals aber über nie 60 nach Bewußtsen üdZ factisch

fingulaire Sandlung, fondern auch für alle ihre Folgen verantwortlich, fogar für ben Conflict [88] zwischen ber fittlichen Ibee und ihrem Körper, bem Staat, fo ift bas gang richtig, zeigt aber die Wahrheit meiner Grund-Bemerfung und läßt bie Lude felbst ungestopft, ba die Idee, wenn sie durch ein ehemals 70 verbrecherisches Individuum gezwungen werden kann, gegen sich felbst zu handeln, Nichts durch die perfonliche Verantwortlichkeit beffelben gewinnt. Wenn ber Bincholog aber auf ben wunden Fled im Gewiffen beutet, fo ift gunächst zu untersuchen, ob er nicht positiv = religiöse Nachzuckungen, die zufällig und in sich 75 nichtig sind, mit einem Phänomen, das ewig und nothwendig ift, verwechselt, was bei ber Natur bes Geistes zu vermuthen fteht, ba er fich von einer in ihm felbst, wie in der Belt, erloschenen und innerlich und äußerlich auf ein Nichts reducirten Bergangenheit unmöglich noch gedrückt fühlen kann; ftellte fich 80 dieß aber anders heraus, fo konnte freilich von einer ber Idee in bem beflecten Individuum durch die Strafe felbft nothigen Läuterung bie Rede fenn, bann wurde aber jebenfalls bas Straf-Bedürfniß beffer läutern, als bie robe Strafe felbft und von jenem zu biefer übergeben, hieße, im Interesse bes Individuums 85 und auf Roften ber 3bee bie größere Strafe mit ber geringeren vertauschen, also bas nothwendig befundene Läuterungsmittel schwächen. Daß ber Ginwand an sich leer ift, leuchtet ein.

3947 Beil Einer gegen Alle nicht ausreicht, jo verbanden sich Alle gegen den Einen, den Berbrecher. So entstand der Staat.

<sup>3946, 89</sup> aber aber Wahrheit über Richtigkeit 70 f. wenn — Individum zuerst die durch einen Verdrecher 73 aber [gar] 75 nach nicht üdZ zufällig die — und a. R. für die 76 einem [nothwendigen (üdZ) und (üdZ) ewigen Geistesphänomen verwechselt] 78 der [sittlichen] 81 aber [auch] 83 f. zuerst jedensalis die Sehnlucht nach Strafe 85 dieser [zu schreiben hieße] 86 Zbee [ein]

"In diesem Dichter ist der Ernst der Gesinnung, die auf's höchste gehende Richtung pp nicht genug anzuerkennen, nur daß die Kraft ihm versagte." Dieser Mensch ist der nobelste Mensch, ein Ideal-Mensch, nur Schade, daß er nicht existirt.

b. 31 3an.

Den ganzen Tag schreibend und studirend zugebracht, Abends im Berein mit Engl. gesprochen. Die Briefe an Kühne und Hauff abgesandt.

[89]

3950 Der schöne Gebanke. Wie ist er aesthetisch zu befiniren? Darüber nachzubenken!

b. 1 Febr.

b. 31 3an.

Ein verlor'ner Tag, bis auf's Studiren. Des Morgens 3951 mußte ich auf's Gericht, weil wir eine Bettstatt, die ein Trunkenbold von Tischler unbestellt für uns gemacht hatte, nicht nehmen wollten. Dann begleitete ich Tine jum Bahnarzt, weil fie fich einen Bahn einsetzen laffen muß, ebe fie wieder auftreten fann. Der Mann mit seinem gescheitelten Saar und feinem Schlauen Auguftustopf batte in Geftalt, Dienen und Bewegungen eine unglaubliche Aehnlichkeit mit dem Buchhändler Campe in Hamburg. Die Art, wie er verfuhr und wie ein lebendiger Organismus, ein in blühendster Jugendlichkeit prangender Menschenleib mechanisch ergänzt wurde, machte auf mich einen phantastischen Eindruck, der sich in's Unheimliche verlor und Homunkulus - Gedanken in mir hervorrief. Nachher machte er sich auch über meine Bahne ber und ich verwunderte mich, als er, statt von vielen unrettbar verlorenen und einigen guten zu sprechen, umgefehrt von vielen guten und einigen unrettbarverlorenen sprach. Nachmittags beschäftigte ich mich mit Fenerhebbel, Tagebücher III.

bachs Darstellung der Leibnizsichen Philosophie, Abends las ich in Ruges Schriften und faßte auf's Neue den Borsat, ihm einmal zu schreiben, wär's auch nur, um mich bei seiner Frau zu entschuldigen, daß ich, als ich sie in Paris zum letzten Mal besuchte, bis 2 Uhr in die Nacht, des starken Regens wegen, bei ihnen blieb; freilich ohne es zu ahnen.

3952 Ein kleines Kind und eine Mutter zusammen: ob noch gleiche Extreme von unbegränztem Egoismus und eben so unbegränzter Ausopferung zu finden sind?

3953 A. (in einem Buch blätternb) Dieß Gedicht kann ich burchaus nicht wieder finden!

B. Es wird heraus gefallen fenn!

Dichter. Gr wird dadurch gestraft, daß er sich bildet und später, zu ben Werken des Todten hingezogen, erkennt, welch eine Welt er erstickt, welch eine Fackel die ihm selbst leuchten sollte, er gelöscht hat. In niedererem Kreise basselbe: ein Räuber und ein Waler, vor bessen Madonna er später Buße thut.

[90]

b. 2 Febr.

955 Selbst, wenn das Sterben vom Willen des Menschen abhinge, würde keiner am Leben bleiben.

3956 Nur in der Jugend stirbt der Mensch schön; wenn alle Kräfte in ihm entwickelt sind und alle Blumen ausbrechen wollen, so daß es nur eines einzigen Frühlingshauches bedarf, um sie

<sup>3954</sup> vgl. VIII S. 373 4 bie — er am folgenden Tage üdZ zugesetzt

hervor zu loden. Aber das gilt nur für Einen Moment, nur in dem des Uebergangs, bei dem es gleichgültig ist, wie weit er führt, gleich nachher schon nicht mehr!

3957 Gleich heute morgen erhielt ich von Rouffcaus Schwester einen Brief, worin sie mir den Tod ihres Baters anzeigte. Was ein solcher Schlag Tröstliches mit sich führen kann, hat er dieß Mal mit sich geführt: der alte Mann ist schnell und schmerzlos gestorben. Dennoch hat mich die Nachricht ties erschüttert: ich sehe die Familie vor mir!

b. 3 Febr.

Heute morgen wieder mit meiner Frau bei'm Zahnarzt gewesen, darauf an dem für Rötschers Journal bestimmten Aufsat geschrieben und Einiges über die Sprache auf eine mir nicht ganz ungenügend scheinende Beise in's Klare gebracht. Mittags erhielt ich einen Brief von Campe, nicht in Antwort auf den meinigen, denn der konnte bei der Absendung noch nicht eingetrossen sehn, sondern aus eigner Bewegung erlassen. Die Moloch-Seene hat ihn dazu veranlaßt, so viel ist deutlich, er hält das Stück für fertig und mögte es haben. Mein kleiner Sohn hat in der Mittagsstunde die erste Bekanukschaft mit der frischen Luft gemacht, Tine ließ ihn hinunter tragen, weil die Sonne frühlingswarm schien.

"Ein Thrann, der einmal den ganzen Tag nicht befiehlt, sondern will, daß man alle seine Wünsche errathe, den aber, der dieß nicht kann, tödtet, weil er ihn nicht genug studirt habe. Nebucad-Nezar."

<sup>3958, 8</sup> bazu veranlaßt über in Bewegung geset

b. 4 Febr.

3960 Ich war ben ganzen Tag zu Hause und beschäftigte mich mit Feuerbachs Geschichte ber Philosophie. In der Darstellung der Jacob Böhmschen Ideen sand ich Gedanken über die Spracke, die den von mir in dem Sonett ausgesprochenen nicht zu fern stehen; so hat man in Allem Borgänger und es ist vielleicht nicht so unsinnig, wie ich ehemals glaubte, das ganze Leben zu verstudiren. Abends ging [91] ich in den Verein.

## b. 5ten Februar

3961 Ich habe den Diamant heute an Campe abgesandt. Es ist boch in Form und Gehalt mein bedeutendstes Werk und man nuß die Pseile nicht im Köcher rosten lassen.

3962 Nach dem Grade, wie ein Mensch die in der Sprache niedergelegten allgemeinen Erfahrungen zu seinen eigenen erhoben hat, soll man seine Bildung messen und diesen Grad nach dem Gebrauch, den er von den Wörtern macht.

## b. 6 Febr.

3963 Heute nach Berlin an die Intendanz wegen eines Gastspiels geschrieben. Abends sah ich im Berein mit Erstaunen aus einer Notiz, daß auch Herr Guykow an Rötschers Jahrbüchern mit arbeiten wird. Gegen wen denkt der Herausgeber, der nach dem mir mitgetheilten Programm doch polemisch auftreten will, seine Polemik denn zu richten, wenn nicht gegen diesen Charlatan? Und liegt nicht in der Aufforderung zur Mitarbeiterschaft, oder auch in der bloßen Annahme derselben eine Art von Anerkennung, gelte sie nun der Person oder der Position? Die

<sup>3960, 4</sup> vgl. "Die Sprache" VI S. 323 f. 3963, 1 und 11 diese Briefe nicht erhalten

Menschen thun Nichts, als mir Räthsel aufgeben. — Auch an Fräul Roufseau habe ich geschrieben. Den Aufsat für R. fortgesetzt.

- 5964 Es ist eine auffällige Erscheinung, daß, je mehr ein Mensch wahrer Poet ist, er um so weniger als Poet in Aufsätzen auftritt und umgekehrt.
- 39/5 Bas der Zukunft gegenüber willfürlich erscheint, ist es darum nicht auch der Vergangenheit gegenüber. Das ist bei Beurtheilung positiver Verhältnisse wohl zu berücksichtigen. Positive Institutionen sind immer nur ein Absinden mit den Zuständen; sie sind nicht mehr, aber auch nicht weniger.

## b. 7 Febr.

- Hette morgen habe ich fortgefahren, an dem Auffat für Rötseher zu schreiben und zum ersten Mal mit einiger Befriedigung. Nachmittags machte ich einen großen Spatiergang, Abends sprach ich eine Stunde mit Englaender im Verein. Volla tont!
- 3967 [92] Beschränkte Menschen kann man sich vorstellen, als ob sie ihre früheren Zustände noch nicht abgethan haben, als ob sie unter ihrer Menschenhaut noch das Thiersell, und so weiter herab, tragen.

b. 8 Febr:

3968 Wieder an dem Auffat gearbeitet.

## b. 9 Februar

299 Tinens Geburtstag. Ich machte eine hiazinthe zum herold meiner Buniche. Wir brachten ben ganzen Tag in völliger Einsamkeit zu, aber barum nicht minder vergnügt. tranten wir ein Glas Bunich und ich fuchte meine Tangfünfte wieder hervor.

"Berzeihen Gie, daß ich in Gold fomme; es ift noch fein edleres Metall entbedt worden!" (Gine Dame bei'm Befuch.)

b. 10 Febr.

- Wieder an dem Auffat gearbeitet. Dergleichen toftet mir für bas Resultat zu viel Mühe, obgleich ich am Schluß gewöhnlich mit ber Ausbeute zufrieden bin. Abends zwei Briefe; von Campe und von Elise. Jener voll erfreulicher Rachrichten; biefer, wie immer, und ohne die Erklärung, daß ber Inhalt nicht wieder ehrenrührig sen. Ich wollte ihn zurüchschicken, Tine gab es nicht zu. Die Aermste! Schon, wie ich in die Thur trat, fab ich, daß etwas vorgefallen fenn muffe; auf meine Frage reichte fie mir bas Couvert und zerfloß bann in Thränen, bennoch hielt fie mich ab, zu thun, was recht war und nothwendig dabei, weil es ihr zu hart schien.
- 3972 Sieh einen Menschen genau an und Du siehst ihn nicht mehr; er wird vor Deinen Augen etwas Anderes, als er eigentlich ift.
- Der tiefe Menich arbeitet in Gesellichaft, genießt in ber Ginfamfeit.

b. 11 Febr.

Sich Columbus vorstellen, als ob er America entdedt, die 3974 -Rückreise fast vollbracht, aber noch im Safen das Unglud gehabt

<sup>3970</sup> vgl. "Herodes und Mariamne" V. 450ff. "Drei Schicksale" VII S. 198f. 1 Columbus [in dem Augenbl]

hätte, zu scheitern. Der Erste, ber ben Weg zur neuen Welt sand, ward in der neuen Welt gebraten, der Zweite hatte das Unglück, bei der Rücksehr zu scheitern, der Dritte kam zurück. Wer war der Unglücklichste?

pro [93] Heute morgen mit Tine Besuche gemacht und ben Tag barüber verloren; Elisens Brief gelesen und menschlicher gesunden, als der Anfang erwarten ließ.

b. 12 Febr.

13976 Unendlicher Schnupfen. Den ganzen Tag bis auf einen kleinen Spahiergang zu Hause zugebracht. Abends Besuch gehabt von Madme Brede.

2977 Alles Handeln ift der Ibee gegenüber auch ein handeln im kaufmännischen Sinn.

3978 Die Hegeliche Philosophie sucht das Kunstwert zur bloßen Materie zu machen, die nur im phänomenologischen Sinn, als lettlich abschließend und aufsummirend, auf Form Unspruch machen kann, während es eben abschließt mit der Phänomenologie.

b. 13 Febr.

Der Schnupfen hat mich nicht verhindert, an dem Auffat fort zu schreiben. Besuch von Fritich. Kurzer Spatiergang.

b. 18 Febr.

t

3980 Auf dem 2ten Kirchhof zur Schmelz, N: 1776, oberhalb des Grabes von einem zehnjährigen Knaben, so daß man, wenn man sich mit dem Rücken gegen den Grabstein des Letzteren

<sup>3974,</sup> a der [es die] 3980, 1 jetzt aufgelassen

stellt und mit dem rechten Jug einen Schritt thut, auf bas 5 Grab tritt, ruht mein Ariel, mein theures, heißgeliebtes Rind. Diese Abresse glaubte ich in diesem Tagebuch nicht so balb einzutragen. Sonntag, ben 14ten Februar, Abende 9 Uhr, ift ber Engel gestorben, ohne vorher frank gewesen zu fenn, an ben Fraisen, ober am Bergframpf, wie ber Argt fagte. Den gangen 10 Tag hielt ich mich, meines Schnupfens wegen, zu Saufe, ab und gu besuchte ich, von meiner Arbeit an dem Rötscherschen Auffat aufstehend, das Kind, zuweilen brachte feine arme Mutter es mir herein. Nachmittags nach bem Raffee, hatte ich es bei mir auf dem Sopha, es schlief ein, wachte aber noch einmal wieder 15 auf und lächelte mich himmlisch - fuß an, bann ward es fort-Abends nach 7 Uhr ging ich in die Kinderftube, wo Tine fich befand, eben hatte bas Rind mit Appetit gegeffen, ich nahm es auf ben Arm, scherzte, fagte: fo lange, als Deine Mutter Dich getragen hat, wird Dich Reiner wieder unausgesett 20 tragen, gab es an das Mädchen zurud und ging in unfer Wohngimmer, um meinen Raffee zu trinfen. [94] Gine Biertelftunde später, ehe ich noch mit bem Raffectrinken fertig war, ging ich wieder bin und traf meine Fran in ber größten Aufregung, bas Rind schrie heftig, es hatte die Augen im Roof verdreht, wie ich hörte, 25 und um sich geschlagen, ich abnte nicht, daß ber Zufall etwas Schlimmes bedeuten fonne, aber es ward zum Urzt geschickt. Der Arzt erichien in wenigen Minuten, ich fannte ihn nicht, er war aus der Nachbarschaft, wir hatten fouft einen Anderen, er sprach von ber größten Gefahr, ich hielt ihn für einen roben 30 Charlatan und fagte bas zu meiner Frau, als fie zusammen fant. Es wurden bem Rinde falte Umichlage auf ben Ropf und ein Senfpflafter auf ben Ruden gelegt, nach und nach borte es zu schreien auf, ich fah barin einen Beweis, daß ich ben Arzt richtig beurtheilt habe und fragte ihn: nicht wahr, es geht beffer?, 85 er autwortete: ich fürchte, daß Alles zu fpat ift, ja, es ift zu

ipat, feben Gie, es ift aus! Das Rind hatte gu athmen aufgehört. Den gangen Tag hatte ich mich, meines Schnupfens wegen, enthalten, es zu fuffen, nun -. Ich will nicht mit 40 meiner Lebens-Philosophie in Widerspruch treten, ich habe einen raschen Tod immer für ben besten erklärt und er ift es. nur für den Sterbenden felbit, auf den man freilich auch allein feben foll, nicht für die Sinterbliebenen, diese werden fich unendlich viel eher mit ihm versöhnen, wenn er als Wohlthat er-45 scheint, als das Ende schwerer Leiden und bittrer Kämpfe. Was man leidet, wenn man sich so plöglich ohne Borbereitung und Uebergang an die außerfte Granze ber Menschheit gedrängt fieht, ift nicht auszusprechen; aber ich halte es für Pflicht, die Lebensträfte zu fparen und zusammen zu halten, barum geftatte 50 ich es ber Erinnerung nicht, in ber Bunde zu wühlen, obgleich die Wolluft, die darin liegt, der Wonne des Besites fast gleich Das einzige Mittel, Diefer Pflicht genug zu thun, ift basiît. jenige, bas ber Inftinct von felbst ergreift, sich mit Bewalt zu zerstreuen, wie es bie Sprache so außerorbentlich tieffinnig nennt, 55 d. h. sich nicht in den Schmerz zu vertiefen, ihn nicht in seine Einzelheiten aufzulöfen; den Gedanken: Dein Liebling ift tobt! fonnte ich in fei[95]ner nachten Allgemeinheit schon während ber letten brei Tage ertragen, aber ftromweis rannen meine Thränen, wenn mir irgend ein concreter Bug, bas Lächeln bes Rindes, 60 sein Ange, por die Seele trat, ja wenn ich nur etwas, das ihm angehört hatte, erblickte, sein Mütchen ober was es war. Unendlich haben wir gelitten, die arme Mutter und ich, benn wir haben das kleine Wefen geliebt, als ob es ftatt fieben Wochen sieben Monate, ja Jahre, alt gewesen ware; ich habe es nie 65 geahnt, wie fest die Natur bindet, wenn menschliche Berhältnisse nicht durch den Zwang der Umstände herbei geführt, soudern auf die rechte Basis gegründet sind, und den Trost entbehre ich jest nicht, wie einft, die schuldige Bater-Empfindung aus vollstem

Bergen gezahlt und mein Kind für ewig, mag es mir nun wieder begegnen, in welcher Gestalt es will, an mich gefesselt zu haben. - 70 Geftern, um 4 Uhr Nachmittags, wurde es beerdigt, bei Regen und Wind, in feinem eignen Grabe, bas ich für 35 Gulben faufte, fo daß ich jest Landbesiter geworden bin. Ach, all dieß Drum und Dran, dieß Füllen gieriger Faufte, dieß Abfinden ber durch Kirche und Staat privilegirten Bettler! Betauft war 75 ber Engel nicht, an seinem Tobestag sette seine liebe Mutter ihm das für die Taufe bestimmte Mütchen auf und fagte: mach, Bater, daß Dein Söhnchen getauft wird, sonst wird bas Röpfchen für bas Mütchen zu groß, nun trägt er bieß Mütchen im Sarg! Der protestantische Pfarrer, ber übrigens mit ber Beisetzung 80 protestantischer Leichen Nichts zu schaffen bat, rieth meinem Schwager, bem tatholischen zu fagen, bas Rind habe bie Nothtaufe empfangen, um großen Unannehmlichkeiten zu entgeben; bieß ift benn geschehen, sonft ware die Erbe vielleicht noch nicht zu dem Ihrigen gekommen. — Run ruhe fanft, Du holdes 85 Befen, Freude haft Du Deinen Eltern gemacht, Freude haft Du, fo weit Dein Traum-Leben bafür erichloffen mar, felbft genoffen. gelitten haft Du nicht viel und wieder begegnen werden wir Dir. jo ober jo, gewiß!

[96]

+

Noch b. 18 Febr.

Mit Lesen den ganzen Tag verbracht. Der für Rötscher bestimmte Auffat widert mich ordentlich an, obgleich er aut gerathen und nur noch in's Reine zu schreiben ift. bante, daß ich unter ben Augen bes Tobes so ruhig und ahnungslos arbeiten konnte, macht mich ichaubern!

b. 20 Febr.

Debe! Debe! Und die Mutter! Die Mutter! Diese plotslich in einer Thrane zerspringenden Augen!

b. 22 Febr.

3983 Das Tagebuch widert mich jetzt an. Heute morgen habe ich den Rötscherschen Auffatz geschlossen.

b. 23 Febr.

584 Heute den Auffatz nach Berlin abgesandt und die Mariamne begonnen. Nicht ohne die Gunft der Musen, nach dem Ansang zu urtheilen.

b. 26 Febr.

- 39%5 Campe geantwortet. Der Diamant wird asso gebruckt werden. Nach fünf Jahren ist es Zeit. Un der Mariamne wird fortgefahren. Arbeit ist Alles. Morgen tritt Christine wieder auf. Es ist gut für sie.
- 3986 "So muß ich Deine Schmerzen übernehmen!" "Nun ist ein Theil, ein Hauch von mir selig!"
- 3987 Wenn alle Spinnen Einen Faben spännen, wäre das Gewebe balb fertig, das die Sonne verfinstern könnte.
- 3988 Die Menschen sind in Gott, was die Einzel-Gedanken im Menschen.
- Die Pflanze leibet daran, nicht Thier zu sehn u. s. f.
- Die Natur hat den Pflanzen- und Thierschmerz unmittelbar; sie gab dem Menschen Bewußtseyn, um Schmerz in ihm abzulagern.

<sup>3985</sup> Brief nicht erhalten 3986 jedesfalls Aussprüche Christines 3987 vgl. "Herodes und Mariamne" V. 1550 ff. 3988 vgl. "Das Urgeheimniss" VII S. 376

- 3991 [97] Die Erde ist vielleicht der Mittel-Planet, auf dem das Bewußtsehn erst dämmert, und darum der relativ-schlechteste; auf dem niedrigeren existirt nur Thierleben, auf dem höheren reines Geistesleben.
- 2992 Wenn Gustow einen Dichter recensirt, so zeigt die Rec. wie ein Stück Gold aussieht, wenn es in den Koth fällt und wieder heraus kommt.
- 23993 Man kann mit demselben Recht vom Menschen sodern, daß er nach Ideen sell, die er nicht hat, womit man verlangen würde, daß er Geld ausgeben soll, was er nicht hat.

b. 27 Febr.

3994 An der Mariamne gearbeitet. Abends im Theater. Maria Stuart. Tine vortrefflich. Aber, daß felbst ein Mann, wie Schiller, auf seuchte Schnupftücher speculirte, ist entsetzlich. Und was thut er anders im fünften Act!

b. 28 Febr.

Die Mariamne fortgesetzt. Abends im Theater Traum ein Leben von Grillparzer gesehen. Bortrefsliche Darstellung bis auf die Holzpuppen von Weibern. Das Stück hat, wie mir O. P. sagte, nicht einmal das Berdienst der Ersindung für sich anzusprechen, denn es ist einem Voltairschen Märchen nachgebildet. Dabei die Idee aus dem Calderon entschnt.

3996

Nur eine einzige Taube! Nur einen einzigen Mund!

3995, 4 Otto Prechtler 3996, 1 kann auch Traube heissen

Die Menschen fragen sich wohl zuweilen: was bedeutet mein Ich in meinem Kreise, aber selten: was bedeutet mein Kreis im größeren und dieser im größten? Daher ihre Zuversicht, ihr Stolz, ihr Hochmuth, zugleich aber auch die unschähdere Fähigkeit, alle ihre Nerven für das nächste Ziel anstrengen zu können. Wüßte ich nicht so schrecklich genau, was die Dichtkunst an sich ist, ich würde als Dichter viel weiter kommen! Unstreitig aber giebt es Geister, die die Erkenntnismit mir und die Spannkraft mit jenen Geringeren theilen. Diese sind die vornehmsten und leisten das Höchste.

"Ich bin von Gisen!"
"Wenn es fließt!" (Tine)

3997-4000

3998

3999 [98] "Wie alt?" Ich bin so alt, wie die Welt; aber als Hans existire ich erst 30 Jahre.

b. 1 Marg.

Db die Allgemeine Zeitung wirklich ein Blatt ist, welches geheimen Ginstüssen gehorcht? Es ist doch ganz sicher, daß ich in den Referaten, wegen deren ich mich beschwerend an den Redacteur wandte, höchst ungerecht behandelt wurde, wenn auch nur, um den zweisellosesten Gesichtspunct auszustellen, im Vergleich mit anderen, sant ausposaunten und wohl selbst in ihren eigenen Augen tief unter mir stehenden Nullitäten. Dennoch hat der Redacteur von meinem Brief nicht allein keine Notiz genommen, sondern die Zeitung fährt fort, mich auf die schnöbeste Weise zu behandeln, mich im Ganzen zu ignoriren und im Einzelnen durch allersei Seitenhiebe zu bekriegen. So heute in

<sup>3997</sup> vgl. "Höchstes Kriterium der Bildung" VI S. 364. VII S. 357 und X S. 19 s von Unftreitig später z. T. am Rand zugesetzt

einem Artikel von Hermann Marggraff, in dem freilich von der tieferen Ursprünglichkeit meiner Dramen gesprochen, zugleich aber auch meiner herben Uebertreibungen und psychologischen Berirrungen auf eine Art gedacht wird, als ob das Eine nur gesagt wäre, um das Andere mit guter Manier daran knüpfen zu können.

Jede geringere Potenz hat das Recht, sich eine Zeitlang gegen die höhere aufzulehnen, ohne daß diese darum gleich befugt wäre, jene zu vernichten, denn jene ist zur Probe berechtigt und diese verpsclichtet. Dieß hat jedoch seine Gränze.

b. 2 Märg.

Heute war ich unfähig, zu arbeiten und machte mit Tine einen kleinen Morgenspahiergang. Als wir zurückamen, fanden wir eine Karte von Zerboni vor, ber aus Gallizien zurückgekommen war und sich auf den Nachmittag anmeldete. Ich freute mich sehr, den alten Freund nach so langer Abwesenheit wieder zu sehen. Abends erhielt ich schon eine Antwort von Kötscher, eine fast umgehende. Er kommt mir mit Bertrauen entgegen und ich will seinen Jahrbüchern eine [99] so lebhafte Theilnahme widmen, als mir, dem ein Aufsah leider mehr Mühe und Zeit kostet, als der Beste verdient, irgend möglich ist.

b. 3 März.

4003 Nichts gethan. Besuch bei Zerboni. Abends Tine im Theater, ich im Lese-Berein.

b. 4 März.

4004 Seit bem Tobe bes Kindes ift bieß Tagebuch auf ein Nichts reducirt. Schöner Tag, ber ganze Frühling auf Besuch.

<sup>4000, 16</sup> Undere [auf eine] 4001 folgt aus 4000

4005

4007

Wenig gearbeitet, aber boch etwas. Dieß Königsbild kann etwas werben, in ben Character bes Herobes hinein ift aber auch die ganze Bedeutung des Dramas zu legen.

Die Geschichte, das Gedächtniß der Menschheit.

"Ich will alle meine Unterthanen gefangen setzen; das geichieht dadurch, daß ich selbst das Land verlasse und es dadurch
für ein Gefängniß erkläre.

b. 5 März.

Nichts gearbeitet. Spatiergang. Abends Besuch von Fritsch.

b. 6 Marg.

4008 Etwas gearbeitet. Wieder im Zug. Wahrscheinlich ist meine Frau wieder in einem Zustande, der Ersah für unseren Berlust verspricht. Nachmittags und Abends war Zerbond bei uns. Ich theilte ihm das Tr. in Sic. mit; es ward ihm eben so wenig klar, wie Friksch.

4009 Mit Recht wird eine Verschwörung an die Spitze aller Berbrechen gestellt, denn alle andere greisen nur einzelne Gesehe an, die Verschwörung den Grund der Gesehe, also alle zugleich.

"Er hat die Erbe, aber sie ist ihm Richts, als ein Grab für seinen Leichnam.

b. 7 Marg.

Nichts gearbeitet. Nachmittags mit meiner Frau Zerboni besucht. Abends die Bagenstreiche im Hosburgtheater angesehen.

4004, 3 in "Herodes und Mariamne"

Welch ein Stück! Und welche Unsittlichkeiten! Da bestellt ein Betrunkener alles Ernstes eine Person, [100] die er für ein Kammermädchen hält, zu sich in's Bett, sagt noch im Abgehen: solge mir bald! und das liebe Publicum hat Nichts dagegen einzuwenden, läßt sich den Schmutz gefallen und redet sich vermuthlich gegen sich selbst damit aus, daß die bestellte Person ja ein Mann seh, also keine Gesahr entstehen könne. O Heuchelei dieser Zeit!

Db Jemand wohl so durstig werden kann, daß er ein Glas Basser trinkt, welches vergiftet ist?

b. 8 Marg.

4013 Ueber Nacht träumte mir, ich ertränkte den Dichter Otto Prechtler, weil er nicht aufhörte, mir Verse vorzulesen, in einer Basch-Schüssel, denn er war nicht größer, als eine Hand.

4014 Dieß Wort ist eine Tochter der Echo.

Herte morgen habe ich wieder mit Eiser an der Mariamne gearbeitet. Gegen Mittag ging ich in den Lese-Berein und las in der Allg. Zeitung einen Schauber erregenden Artitel. In Carlsruhe ist das Schauspielhaus in Brand gerathen und an zwei Hundert Menschen haben ihren Tod in den Flammen gefunden; als verkohlte Gerippe, die von Niemandem erkannt werden können, sind sie hervor gezogen worden. Die Zeitung fügte hinzu: der Mark-Gras, obwohl unpählich, habe in eigener Person Stunden lang die Feuer-Lösch-Anstalten dirigirt. — Nachmittags das Buch der Frau v. Wolzogen über Schwester, seine spätere Frau, geschrieben hat, kann die Vildung dieser Damen doch eben

keine tiefe gewesen sehn, so viel Rühmens auch davon gemacht wird und wenn er ihnen in seinen Productionen zu gefallen gesucht hat, so war das sehr schlimm.

b. 9 März.

sah im Theater das neue Stück von Halm: Donna Maria de Molina. Es [101] ist nicht ohne interessante Scenen, die aber wahrscheinlich dem Spanischen Dichter, der nach dem Anschlagszettel den Stoff hergegeben hat, angehören. Von einer Joee ist natürlich nicht die. Spur vorhanden.

4017 Ein auf ben Tob im Nerfer Sitzenber macht eine wichtige Erfindung, die er nur um den Preis bes Lebens entbeden will.

b. 10 Marg.

Beute morgen eine Scene an ber Mariamne geschrieben. 4018 Es ift boch Täuschung, wenn man glaubt, bag ein Stoff an . sich schon etwas sen und bem gestaltenben Beift einen reinen Behalt entgegen bringe; ich überzeuge mich bei biefer Arbeit zu meiner großen Satisfaction bom Gegentheil. Ich fonnte mich lange nicht überwinden, die Geschichte des Berodes und der Mariamne zu behandeln, weil es mir schien, daß ich babei zu wenig zu thun vorfande; aber die wirkliche Arbeit belehrt mich Mit um jo größerem Gifer werde ich forteines Anderen. Nachmittags ging ich in ben Berein und blieb bis sieben Uhr aus. Es war seit bem Tobe bes Kindes bas erfte Mal; als ich wieder zu Sause tam, fand ich Tine wieder in Thränen schwimmend, fie fann in den Dammerungs- und Abendftunden nicht allein seyn. Seltsam, diese Abhängigkeit weiblicher

<sup>4017</sup> vgl. V S. 138 f. 4018 vgl. XI S. 252, 30 ff. und Nachlese I S. 237 ff.

4010

Naturen von Ort und Stunde in der Wiederfehr ihrer Empfinbungen, die ich schon so oft Gelegenheit hatte, zu bemerken!

Bleiftift-Bemerkungen, aus ber Schreibtafel.

Some some fo unmöglich nicht, daß unser ganzes individuelles Lebens-Gefühl, unser Bewußtsenn, in demselben Sinn ein Schmerzgefühl ist, wie 3. B. das individuelle Lebens-Gefühl des Fingers oder eines sonstigen Gliedes am Körper, der erst dann für sich zu seben und sich individuell zu empfinden anfängt, wenn er nicht mehr das richtige Verhältniß zum Ganzen hat, zum Organismus, dem er als Theil angehört.

4020 "Betet benn Keiner für mich?" Ausruf eines kath. Mädchens in Gefahr.

Gine Bartholomäusnacht, aber in anderem Sinn, als die erste, um die Bevölkerung der Erde auf das ihrer Productionstraft entsprechende Maaß zu reduciren; in Folge allgemeinen Bolks-Beschlusses.

4022 [102] Schönes Mädchen in Rom: die Rose auf bem Scherbenberg der Welt.

4023 Bon Rom, was blieb? Richts, als ber Gebanke, und ber war früher, wie er später ist.

4024 Auf ein ewiges Ab- und Widerspiegeln läuft alles Leben hinaus. Gott spiegelt sich in der Welt, die Welt sich im Menschen, der Mensch sich in der Kunft.

<sup>4019</sup> diese Bemerkungen gehören z. T. in die italienische Zeit 4019 a vgl zu III N. 3988 4021 vgl. "Zu irgend einer Zeit" V S. 125 4022 vgl. zu I N. 1058

- 1025 Einst: die Sonne geht noch auf, aber fie entlockt der Erde keinen Halm mehr. pp pp
- 4026 Es ift ein großer Widerspruch im Menschen, daß er in der Kunst durchaus nur das Eigenthümliche, auf sich Beruhende, keinem äußeren Eindruck Nachgebende, will und es doch im Leben selbst nicht ertragen kann.
- 4027 Der Dichter verbrennt eins seiner schönsten Gedichte als Opfer für die Musen. Ich selbst sah einst einen Gbelstein verbrennen.
- Diejenigen, die den Zweck der Ehe in die Kinderzeugung setzen, müssen es höchst unsittlich finden, sich vor dem ersten Kinde zu verheirathen, da erst dieß Kind beweis't, daß jener Zweck unter bestimmten Personen realisiebar ist.
- 4029 Es giebt nur eine einzige Kritik, die zu respectiren ist. Diese entwickelt aus dem Innersten der Sache heraus. Sie sagt zum Dichter: dieß hast Du gewollt, denn dieß hast Du wollen mussen und untersucht nun, in welchem Verhältniß sein Vollbringen zu seinem Wollen steht. Jede andere ist vom Uebel.
- Daß die beschreibende Poesie Nichts sen, ist längst zugegeben. Ist aber die restlectirende nicht auch eine beschreibende? Beschreibt sie nicht, was sie darstellen sollte, das Innere?
- 4631 Christus: Wie könnt ich Mensch geworden sehn, wenn ich jetzt noch fühlte, Gott zu sehn? (in der Versuchung.)

<sup>4027</sup> daneben NB vgl. III N. 3584 4031 vgl. V S. 322

- 4032 Der Türke und die Obaliske.
- 1033 Wer Bojes fürchtet, bem trifft Bojes ein. Die Damonen züchtigen ihn für seinen Berbacht.
- 4034 [103] "Maler, zeig mir das Urbild Deines Bildes!" Ich hatte keins! "So stirb, Verstuchter, Du hast mich wahnsinnig gemacht.
  - 4035 Schönheit: das Genie der Materie.
  - 4036 Die Bürde des Menschen im Tode. Gine düstere Majestät umfließt die umgefallene Gestalt, ein Thier ist etelhaft und häßlich.
  - 4037 Bei der medicaischen Benus: Die Schaam fällt, wie ein Schleier, von ihr ab.
  - 4038 Die Welt, wenn sie nicht mehr durch den Flor der Jugend und der Poesie betrachtet wird, macht keinen besseren Eindruck, wie der menschliche Körper, wenn man ihm die Spidermis abgestreift hat; es bleibt noch immer ein höchst vernünstig eingerichteter Organismus übrig, aber die Schönheit ist dahin.
  - 4039 Das Universum fommt nur durch Individualisirung jum Selbstgenuß, darum ist biese ohne Ende.
  - Werke schreiben, die nicht aus dem Innern hervor geben und die sich doch für den Ansdruck eines solchen geben, d. h. Empfindungen aussprechen, die man nicht hat, sondern nur einfängt, wie Vögel, auf deren Gesang man Andere horchen sah,

<sup>4032</sup> vgl. "Die Odaliske" VI S. 187 ff.

und Dinge sagen, die man nicht fühlt — im gewöhnlichen Leben — also lügen, Handlungen verrichten, die Ginem nicht bloß gleichgültig sind, sondern von denen man das Gegentheil thun mögte: Beides kommt auf Eins hinaus. Dichten und Erdichten.

- Die Juden wollen in's gelobte Land, sie wollen emancipirt werden. Aber ich dächte, die Gesetzgeber machten es wie Moses, der sie so lange in der Büste zurück hielt, die sie die Fleischtöpfe Egyptens vergessen hatten, d. h. die ein neues Geschlecht da war.
- dott zur Seele: Da Du so ungern in einen Menschenleib hinein fährst, obgleich ich es Dir gebiete, so seh das Deine Strafe, daß Du ihn im Tode eben so ungern wieder verlassen sollst! Mahomet-Sage.
- 4043 Hafen-Gebanken, Fuchs-Gebanken pp nach dem Fleisch, das man Mittags aß.
- 1044 Gefund ausschen für Zwei.
- 6045 So viel Freunde haben, als das Jahr Tage hat.
- fein Her? Er kann nicht lieben, wann er will.
- "Die Kannibalen haben am Besten bas letzte Ziel ber Geschichte begriffen. Sie thun schon jetzt, was dann geschehen wird: sie fressen sich unter einander."

<sup>4042</sup> vgl. L. A. Frankl "Arabische Legenden" Ges. poet. Werke. Wien 1880. II S. 141 f. 4045 vgl. "Fatale Consequenz" VI S. 370 und III N. 3363. 3382 4047 vgl. V S. 125, 11

- 2048 Der Mensch benkt sich leichter einen Gott, als sich selbst.
- 4049 Das niedrigste Thier hat den Bortheil, daß nicht ein noch niedrigeres auf dasselbe angewiesen ist. Die Flöhe haben keine Flöhe.
- 4050 Der Dichter, der dramatische, kann die großen historischen Mächte, die zu wirken und berechtigt zu sehn, aufgehört haben, noch in negativem Sinn benutzen, sie parodistisch behandeln. Z. B. Die höchsten Bers. sind komisch an sich und unter einander, aber tragisch, Schicksals-Mächte, für Andere.
- Man nuß im Drama das Factum, welches den tragischen Constict erzeugt, hinnehmen, auch wenn es in rein zufälliger Gestalt auftritt, denn das Eigenthümliche des Zusalls liegt eben darin, daß er sich nicht motiviren läßt. Dagegen muß in den Characteren eine höhere Existenznothwendigkeit, als diejenige z. B. wäre, daß das Stüd nicht zu Stande kommen könnte, wenn sie nicht diese oder jene Eigenheiten und Eigenschaften hätten, aufgezeigt werden; der Dichter muß uns in der Perspective den unendlichen Abgrund des Lebens eröffnen, aus dem sie hervorsteigen, und uns veranschauslichen, daß das Universum, wenn es in voller Gliederung hervor treten sollte, sie erschaffen oder doch in den Kauf nehmen mußte.
- 4052 Eitelkeit wird verziehen, nicht Stolz. Durch jene macht man sich abhängig von Anderen, durch diesen erhebt man sich über sie.
- 4053 "So wird es sehn!" Höchst merkvürdiger Gebrauch des Futurums.

- 4054 [105] Was dem Auge die Thräne, das ist der Wange das Lächeln.
- 4055 Der Moment, wo man mit der Gesiebten zuerst spricht: fie zittert, wie ein Kranz im Morgenwind, in dem sich alle Blumen bewegen.
- 4056 Was die Persen im Wein, das waren die Tage in Neapel in meinem italiänischen Aufenthalt.
- 4057 Das Thunkönnen ist oft die Strafe für das Thunwollen.
- 4058 Die Gier haben, aber nicht die Hühnerleiter zum Neft. In gelehrten Dingen.
- 4059 Eine Extra-Strafe für den Geift in Bezug auf die Sünde.
  Es ift ganz fo, als ob der Leib dafür, daß er Gift nahm, durch
  Schläge gestraft werden müßte, nicht unmittelbar durch den Tod gestraft würde.
- "Der König von Baiern, der bem Berein gegen die Thierquäler dadurch beitritt, daß er vom Pegasus absteigt."

(Carricatur)

- 4061 Ein Weib, das auf Kinder bettelt, die ihr gar nicht angehören, sondern nur zufällig hinter ihr her gehen.
- 4062 Das griechische Feuer, das auch im Wasser brennt: der Funke im Auge.

<sup>4061</sup> vgl. III N. 3645 und "Michel Angelo" V. 334 4062 vgl. "Das griechische Feuer" VI S. 377 und VII S. 371

- 4063 "Macht Wasser zu kochen, steeft ben Finger hinein, zieht ihn wieder heraus, dann habt ihr Neapolitanische Bouillon und könnt beschwören, daß Fleisch darin gewesen ist.
- 4064 Ein Bergnügen, lang, wie Maccaroni.
- 4065 Lehm-Beftalten.
- Die Natur ist bewußtlos, sagt Hegel. Aber, wenn ihr fein allgemeines Bewußtsehn zu Grunde läge, wie käme sie je im Menschen zum besonderen.
- 4067 [106] "Ich pflanze Rosen auf die Wangen meiner Tochter und fae Gedankenblige in's Gehirn meines Sohns." Wallungen bekämpfend.
- 4068 Jeder verdient sein Schickfal, es fragt sich nur, ob vorher ober nachher.
- 4069 Es ist der größte Fehler des Menschen, die Dinge erst leidenschaftlich zu erstreben und dann zu untersuchen, was sie werth sind.
- 4070 Es ist unglaublich, wie viel Geist in der Welt aufgeboten wird, um Dummheiten zu beweisen.
- "Wie viele große Männer zeichnen fich durch diese scheinbar einseitige Sprachbildung aus; sie ist immer entschiedener, je tieser, allumfassender sich der wahre Geist in der Seele regt!

Steffens Mem. Bb 7, S 257. (wo er erzählt, daß er kein Französisch kann.

<sup>4069</sup> vgl. "Zur Erinnerung" VI S. 444 und VII S. 387

- 4072 Ein wunderbarer Frethum ift es, die qualitative Armuth eines Geistes, seinem quantitativen Reichthum gegenüber, seinen Mangel an organisirender Kraft, der sich in dem massenhaften Ueberquellen des Letzteren über den Ring der Form hinaus manisestirt, für ihr Gegentheil zu halten, wie z. B. bei Jean Paul.
- 4073 Für wen das von der Geschichte abweichende histor. Drama eine Sünde an der Geschichte ist, für den muß auch der Tisch eine Sünde am Baum seyn.
- 4074 Ein unter der Erde auf Maulwurfswegen erworbener Ruhm.
- 4075 Goethes Geist: wie der Rosenstrauch, vom Winde bewegt, Blatt nach Blatt fallen läßt.
- 4076 "Der Staat besoldet seine Beamten nicht nach den Verdiensten, die sie haben, sondern nach denen, die ihnen besehlen, und nach diesem beziehen Benige zu viel." Komischer Kerl.
- 107] So wenig man sich im Fieber vorstellen kann, daß man gesund war und es wieder werden wird, so wenig im individuellen Leben, daß ein allgemeines ihm zu Grunde liegt. Der Schauer vor dem ind. Leben ist vielleicht sein letztes, höchstes Resultat.

(Siehe bas Gebicht: M. F. Hebbel an feine Mutter.)

4078 Einer malt ein Bilb mit seinem eignen Blut, das aus einer Herzenswunde hervor quillt. Er glaubt mude bom Malen zu senn, als er sein Bilb vollendet und sich verblutet hat.

<sup>4075</sup> vgl. "Rose und Lilie" VI S. 259f. 4077 vgl. VI S. 294ff. 4078 vgl. "Die Schauspielerin" V S. 186, 5

- Mit dem ersten bedeutenden Menschen war die ganze Menschheit geboren.
- Schwitte in der letten Racht (wann?) fehr ftark und träumte, ich schwitte Deinhardstein's, jeder Tropfe war ein Deinhardstein. (Wird zu spät notirt, jest ohne Farbe und Umriß.)
- "Neues? Das erfte Neue war die Schöpfung der Belt, 4081 bas zweite und lette wird ihr Untergang fenn!" Character.
- Gott Lob, daß ich fertig mit dieser Blumenlese bin! 4081 a
  - Che wir Menschen waren, hörten wir Mufit. 4082
  - 4083 Die Freude verallgemeinert, der Schmerz individualifirt den Menfchen.
  - Wer den Fisch zum Tode verurtheilt, der muß ihn nicht 4084 in's Waffer werfen.
  - Gine Tragodie, worin alle Bolfer und die Bolfsgeifter 4085 auftreten. Dber Komöbie?
  - Musit, die ben Schnupfen hat. 4086
  - "Ein Ruhm, wie ber Rum!" 4087
  - "Bin ich schlecht geworden? Das Glück erklärt sich ja 4088 für mich!"

<sup>4081</sup> a er meint die Blumenlese aus den Notizen seiner italienischen Brieftasche, doch dürfte das Folgende eine Nachlese sein 4085 vgl. "Vier Nationen unter Einem Dach" V S. 283 ff.

- 4089 Einer, der eine bose That befiehlt und fie für ausgeführt hält, erfährt später das Gegentheil, betrachtet sich aber bennoch so, als ob sie ausgeführt wäre.
- 4090 [108] Was ift die physische Macht gegen eine geistige. Statt Nichts zu sehen, Alles verkehrt zu sehen!
- 4091 Ein Dichter legt eine Pistole auf den Tisch, er will sich erschießen, wenn er nicht bis Mitternacht ein Gedicht macht.
- Wenn mancher Mensch vor dem Chimborasso stände und Andere schauten nach dem Berg, er würde glauben, sie schauten nach ihm.
- Durch die Sprache sucht der Mensch sich selbst von der Belt zu unterscheiden, mehr noch, als die Welt von sich.
- 4094 Der Feuilletonist wäre der populärste Mann, wenn der Ausruser nicht wäre.
- 1095 Durch verständiges Schmeicheln bilden.
- Das Wortspiel ist in gewissem Sinn bem Reim entgegengesett. Bei'm Reim bernht der Reiz darauf, daß verschiedene Gedanken durch gleiche Klänge ausgedrückt werden, beim Wortspiel darauf, daß gleiche Klänge verschiedene Gedanken ausbrücken.
- Wörder, so wie ein Körper fällt und sich in seinem Blut wieder erhebt, werden ihn für ein Mittelbing von Mensch und Geist halten.

<sup>4089,</sup> a zuerst als ob er fie ausgeführt hatte.

4098 Giner will einen Anderen morben, thut es, indem er ihn gum Scheinduell auffordert.

Baron Wilster forderte seine Frau auf, zu ihm zu kommen und als Maitresse bei ihm zu leben, weil seine Maitr. für seine Frau gakt. (N. Pitaval)

b. 11 Marg.

Mägel, verschluckt, find ein starkes Gift. (Tine.)

Bie weit gehört das Wunderbare, Mystische, in die moderne Dichtkunst hinein? Nur so weit es elementarisch bleibt. D. h. die dumpsen, ahnungsvollen Gefühle und Phantasieen, auf denen es beruht, und die vor etwas Berstecktem, heimlichen in der Natur zittern, vor einem ihr innewohnenden Bermögen, von sich selbst abzuweichen, dürfen angeregt, sie dürsen aber nicht zu concreten Gestalten, etwa Gespenster- und Geister-Grscheinungen verarbeitet werden, denn dem Glauben [109] an diese ist das Welt-Bewußtseyn entwachsen, während jene Gesühle selbst ewiger Art sind.

Eine moderne phantastische Komöbie ist noch immer möglich, benn ber Komöbie kommt bas Sich-Selbst-Ausschen, das schon in ihrer Form liegt, dabei zu Statten, sie fordert keinen Glauben für ihren Stoff, sie rechnet sogar mit Bestimmtheit darauf, keinen zu finden. Aber es giebt eine Gränze. Der Poet versehe sich durch einen Sprung, wohin er will, nur höre er zu springen auf, sobald er in seiner verrückten Welt angelangt ist, denn nur dieß unterscheidet ihn vom Fieberkranken und Wahnsinnigen. Der phantastische Mittelpunct in seiner Komödie seh, was die fire

<sup>. 4102,</sup> s babei udZ feinen [fchweren] 4 für - Stoff udZ 5 verfete aus jete

Idee in einem bis auf diese gesunden Kopf ist, die die Welt nicht aushebt, sondern sich mit ihr in Ginklang zu setzen sucht. So leiht Arist. den Bögeln menschliche Leidenschaften, aber im Uebrigen bleiben sie Bögel.

Giner wollte seiner Frau los senn, taufte ihr einen Schmud, ichidte sie mit biesem burch ben Balb, die Räuber erschlugen sie.

b. 12ten Darg.

Ten Abend zuvor sahen wir das Banernselbsche Stüd: Großjährig, eine seltsame Anomalie der hiesigen Zensur-Zustände. — Hente morgen, in einer innig-schönen Stunde, sah Tine mir lange in's Gesicht und fing dann auf einmal heftig zu weinen an. "Dein Ange erinnert mich so oft an das Auge des Kindes!"

b. 13ten Darg.

Hios Wilbe, verworrene Träume, unaufschreibbarer Natur, mit sich in einander verlaufend. Gearbeitet. In Hillebrands Literatur-Geschichte gesesen, die viele gute Urtheile bringt und aus einer soliden aesthetischen Bildung hervor gegangen ift.

b. 14 Marg.

4106 Sah Kabale und Liebe von Schiller und war doch überrascht von der gränzenlosen Richtigkeit dieses Stücks, die erst bei einer Darstellung ganz heraustritt.

[110] d. 15 März.

4107 Bunderschöner Tag. Meine Fran declamirte in einer Academie mein Gebicht: Liebeszauber! Sie wurde zum Decla-

<sup>4103</sup> vgl. "Julia" II S. 144 4104, 1f. das Lustspiel mit seiner Hauptfigur Blase war ein Wetterleuchten der Revolution, vgl. Kuh Biographie II S. 312 f.

miren, ich zur Hergabe des Gedichts von einer Comité aufgefordert, die zum Besten der Pesther Schauspieler zusammengetreten war; ungern willigten wir Beide ein, ich nur, weil ich durchaus nicht umhin kounte, wenn ich nicht für all zu bescheiben gehalten werden sollte. Ich ging nicht hin, obgleich meine Frau in ihrem weiß atlaßnen Aleide, mit der Blumenkrone im Haar erhaben-schön war, wie die Muse selbst; statt dessen begad ich mich in den Prater und dichtete mit Glück an der Mariamne sort. Als ich zurückam, stand sie, noch in ihrem Costüm, am Fenster; ich slog die Treppen hinauf und umarmte sie, und sie recitirte nun auch mir das Gedicht, das erste Wal, daß es überhaupt geschah, denn sie thut es nie. Warum, dachte ich, wird das Schöne in einer Seele, die es so ganz empfindet, nicht auch geboren, wozu der Umweg durch mich in sie!

#### b. 16 Marg.

Gin Tag, wie der gestrige. Der Himmel stredenweise, wenn er sich gerade gegen ein vorspringendes Gebände abschnitt, schön, wie in Italien. Morgens gearbeitet, dann in den Lese-Berein gegangen, Nachmittags Zerboni besucht. Als ich wieder zurückam, sand ich ein sehr freundschaftliches Billet und sehr schöne Blumen von Engländer vor. Er glandte, daß heute mein Geburtstag seh und gratulirte mir dazu. Es hat mir sehr wohl gethan, auf den Datum kommt es nicht an. Abends Louis Blane über die Organisation der Arbeit gelesen, ein an sactischen Darlegungen der Welt-Verhältnisse reiches Büchlein. Sie sind schrecklich, aber wer kann sie ändern? Mir kommt mein alter Gedanke immer wieder, daß die Publicisten bei ihren Verbeisserungs-Vorschlägen gerade den Hauptpunct übersehen. Wer



<sup>4108,9</sup> von Blancs "Organisation du travail" war Nordhausen 1847 eine Übersetzung erschienen 11ff. vgl. II N. 2907

will längnen, daß die edlen Metalle, Gold und Silber gleichmäßiger unter die Menschen vertheilt werden könnten, wie sie es sind? Aber solgt daraus, was man daraus zu solgern pflegt? Ich zweisse. Wenn alles Geld sich in Taschen, statt in Chatoullen und in den Staatsbänken, befände, wenn also Jeder, der lebt, im Stande wäre, den Markt zu besuchen: würde der Markt darum im Stande seyn, die Bedürsnisse [111] eines Jeden zu befriedigen? Ich glaube in der That, daß hier ein ungeheurer Irrthum vorliegt.

b. 17 Mars.

Bormittags bei bem herrlichsten Wetter im Prater spahiert und eine Scene an der Mar. im Kopf hin und her gewälzt. Darauf eine Accension meiner W. M. in einer Leipziger Revne gelesen, die günstig genug und vermuthlich von Ruge war. Abends abermals spahiert und um 7 Uhr zu Hause gegangen, wo ich unser Wohnzimmer sestlich geschmückt, meine Büste bestränzt und meine liebe Frau im Hochzeitstleide sand, wie ich es mir zu meinem Geburtstag ausgebeten hatte. Da sie heute spielen muß, so hatte sie den gestrigen Tag gewählt und überraschte mich um so sicherer.

b. 18 Märg.

34 Jahre! Sicher werden keine 68 daraus. Gearbeitet, spahiert, Abends die Ponsardsche Lucretia gesehen und Tine in der Titel-Rolle. Gin im Allgemeinen doch recht wadres Stück; Tinens Darstellung einzig.

2011 Wenn man fich in alle aus bem Begriff ber Individualität und bes ihm zu Grunde liegenden Princips folgende Confequengen

<sup>4109, 3</sup> Maria Magdalene s darnach schreibt Hebbel diesen Eintrag für den 17. erst am 18., was bei Beurteilung seiner Datierungen wichtig ist

vertieft und erkennt, daß ihm zusolge jeder Mensch nicht bloß zu der Welt, sondern auch zu jedem Einzel-Object der Welt und zu jeder Idee, die ein solches Einzel-Object anregt, ein specielles Verhältniß hat, so erstannt man, daß bei so viel natürlicher Zwietracht doch noch so viel geschichtliche Eintracht möglich ist, als man wahrnimmt.

b. 19 März.

geschieft zum Diamant, die aber sicher zu spät kommt. In Kant einen herrlichen Aufsah: Ideen zur Philosophie der Geschichte! gelesen und daraus nicht ohne einige Satisfaction gesehen, daß er über die materielle Geschichte eben so dachte, wie ich.

[112]

b. 20 Märs.

uis Un der Mar. gearbeitet, spatiert, Zeitungen gelesen, Abends wieder gearbeitet.

b. 21 März.

Ein windig-kalter Sonntag. Gearbeitet, aber wenig, weil ich in der Nacht nicht ordentlich schlief. Ein solcher Defect wirft jetzt ganz anders auf mich, wie früher. Db das aber nicht darin seinen Grund hat, daß ich für meine jetzige Lebensaufgabe viel höherer Kräfte und reinerer Stimmungen bedarf, wie früher, ist schwer zu entscheiden. Biel mit meiner lieben, guten Frau spatziert.

b. 24 März.

Tis Den 1sten Act ber Mar. geschloffen. Abermalige starke Angriffe auf mich in ber AUg. Zeitung.

4112 vgl. I S. 461 4114, 3 nicht [ohne]

b. 26 März.

4116 Rach Leipzig wegen eines Gastspiels geschrieben, da von Berlin abschlägige Antwort eingegangen ist. Den Tag zuvor an Kühne die einzutragende Erklärung geschickt.

Die Menschen finden jedes Selbst-Gefühl, es sey so begründet, wie es wolle, unerträglich, jede Acuberung desselben anmaßend, haben aber für die Anmaßung, die darin liegt und die üblen Folgen, die daraus hervorgehen, daß Einer sich mit Dingen, wie 3. B. Poesse und Kunst, für die die Natur ihn nicht begabte, beschäftigt, kein Auge, billigen und loben sie sogar, wenn sie nur durch Wort-Bescheidenheit markirt wird.

1118 Das Fleisch der Pflaume nicht schmeden, aber den Blaufaure-Stoff heraus ziehen.

Die Charactere im Drama werden nur dann mit der höchsten Meisterschaft behandelt, wenn der Dichter, um in der Deconomie seines Stücks den nöthigen Gewinn von ihnen zu ziehen, ihnen gar nicht erst besondere Entschlüsse, d. h. Anläuse zu bestimmten Thaten unterzusegen braucht, sondern wenn diese unmittelbar aus ihrer Natur hervor gehen und die gegenseitigen Täuschungen nur aus den gegenseitigen Irrthümern über deren Beschaffenheit und Wesenheit entspringen. So ein Character wird mein Joseph in der Mar.

[113]

b. 27 März.

4120 Im Theater. Er muß auf's Land. Das können sie hier spielen. Aber trift ift ber Einbruck immer, wenn man sieht,

<sup>4116</sup> vgl. III N. 4123 und Europa. N. 15. S. 244 2 f. von Den später zugesetzt 4117 vgl. "Michel Angelo" V. 589 ff. 6 zuerst Auge. das Weitere später zugesetzt 4120, 1 von Bayard Debbel, Tagebücher III.

4123

daß die Schauspielfunst immer nur im Leeren und Urmfeligen ihre Starte hat.

- "Benn Du Golbstüde einnimmst, kommt die Schönheit der barauf bargestellten Köpfe bei Dir in Betracht? Was geht Dich benn die Schönheit Deines Weibes an, wenn sie Dir nur zu-bringt, was Du bedarfft!"
- 4122 Einer, der einen Anderen auf Tod und Leben verfolgt, weil er ihn im Selbstmord gehindert hat.

# herrn Dr Kühne, Leipzig.

# Geehrtester Herr!

Ein heftiger Angriff auf mich, ben die vorgeftrige Allgemeine Beitung in Anlag bes von Ihnen mitgetheilten Auszuges aus einem Brief von mir enthielt, nothigt mich zu biefer Buichrift. 5 3ch hatte jenen Brief nur für Gie, nicht für die Deffentlichkeit, beftimmt; ich wollte Ihnen in Folge Ihrer freundlichen Aufforderung, das Publicum durch Ihr Journal vom Stande meiner Arbeiten zu unterrichten, Materialien zu einer etwanigen furzen Anzeige ber von mir zu erwartenden nächsten Productionen für 10 Ihr "Tagebuch" liefern und mußte babei boch über bie nadte Angabe ber Titel hinaus gehen; ich wollte aber nicht personlich hervor treten. Ich fprach Dieg auch aus; an ber Stelle meines Briefes, wo die Europa das Wort "öffentlich" eingeschaltet hat, muß fich im Original ein Zwischensat, ber die gange Aus- 15 einanderfetung birect an Gie abreffirte, befinden. Gie fanden es angemessen, meinen Brief, wie er war, zu extrabiren und drucken zu laffen; unftreitig, weil Gie glaubten, bag man es im Allgemeinen nicht ungern und nicht ohne Ruten unmittelbar

<sup>4123</sup> vgl. III N. 4116 4 vgl. "Europa" 27. Februar 1847

20 vom Autor felbst hore, was er wolle, und weil Ihnen die einzelnen Ausnahmen, die in einer simplen Erflärung über Absichten und Zwede eine bie [114] Gegenrebe ausschließende Bersicherung des Bollbringens und Erreichthabens erbliden, hiebei nicht in Betracht zu tommen schienen. Es verhält fich aber in unferem 25 Deutschland vielleicht umgekehrt, und jedenfalls ift biefe Darstellung bes Sachverhältnisses nothwendig geworden. Um Mittheilung und Beftätigung berfelben in Ihrem Blatt muß ich Sie baber ersuchen. Ginigen Bemerkungen gu bem Artitel in der A. 3. vergonnen Gie in billiger Erwägung ber Beran-30 laffung beffelben wohl auch ben Raum. Der Berfaffer biefes Artifels erlaubt fich, meinen Ausspruch über bas Berhältniß ber Beschichte zum hiftorischen Drama so hinzustellen, als ob ich ihn über die Geschichte an sich gethan hätte. Ift das ehrlich? behauptet, ich fen wohl hin und wieder getadelt worden, aber 35 mir fenen feine fittliche Schmähungen wiberfahren. mahr? Er findet in dem Cat, daß meine Komodie fich frei und felbitftändig, wie die Tragodie, dem Universum gegenüber ftelle, u. f. w., eine ungeheure Phrafe. Kann bas Jemand, ber auch nur die nothdurftigfte philosophische Bildung besitt? Schwebt 40 nicht, und weiß Dieg nicht jeder Gebildete, feit lange die Frage ob, ob ein Luftspiel, bas fich nicht als Barodie an die geschloffene Tragobie, ober als Sittengemalbe an eine Sauptstadt, als ben Centralpunct des nationalen Lebens anlehnt, eriftiren könne? Liegt also in ber turgen Characteristit bes meinigen etwas 45 Anderes, als ein Fingerzeig, daß ich die Lösung dieser Aufgabe versucht habe? Er gerreißt meinen Brief gu Geben, fnüpft an bie aus bem Bufammenhang geriffenen einzelnen Meußerungen beffelben ichnöbe Betrachtungen, und unterdrückt biejenige, bie jeden Billig-Denkenden mit den übrigen ausgeföhnt 50 haben würde, die boch gewiß nicht unbescheidene Meußerung bas Maag ber mir nach meinem Gefühl verliehenen über

Kraft. Aft das nicht gang fo, als ob er meine Borderfate angeführt und ben Rachfat, ber fie na [115] ber bestimmt und einschränkt, willfürlich und betrüglich abgeschnitten batte? Wie ift nun ein Unonumus zu bezeichnen, ber, wie ich zeigte, ben relativen Mus- 55 ipruch eines Autors in einen generellen verwandelt; ber die offenfundigen Kacta, Die biefem Autor nicht bloß bas Recht geben, fondern bie Berpflichtung auflegen, fich über einen hart angesochtenen Bunct seiner Dichtungen zu verantworten. abläugnet; der entweder keine philosophische und aesthetische 60 Bildung besitt, oder, was noch schlimmer ware, fich bie Miene giebt, als ob er feine befaße, bamit er ben Autor nicht zu verfteben braucht, wo das Richtversteben zu einem trivialen Spaß führt; und der endlich aus einem Brief, den er für unfer aeleienstes politisches Blatt - welches sich hoffentlich in Diesem 65 Fall an bas audiatur et altera pars in feiner Devife erinnern wird - ertrabirt, Diejenige Stelle, burch die alle übrigen erft bas rechte Licht erhalten, wegläßt? Uebrigens verfteht es fich von felbst, daß ich, wenn ich meinen Brief, der Form nach, auch nicht für die Deffentlichkeit bestimmte, mich doch zu dem richtig 70 verstandenen Inhalt beffelben in jedem Ginn bekenne.

Wien b 24 März 1847.

Thr pp pp

b. 28 März.

Bormittags Gedichte ausgesucht für Pröhle's Jahrbuch.
Nachmittags mit Tinen eine Biste bei Madme Haizinger und ihrer Tochter gemacht. D Gott, wie sticht meine Frau gegen die anderen Weiber vom Theater ab! Und nicht bloß gegen die vom Theater! So wie ich sie unter ihren Mitschwestern sehe, gewinne ich sie jedes Mas lieber. Sine Herzensreinheit und Engelgüte ohne Gleichen!

<sup>4123, 66</sup> audiater 4124, 1 sie erschienen nicht

[116]

b. 29 März.

Sin Brief von einer Leipziger Buchhanblung, die mich zu einer "Gesammt-Ausgabe" meiner "Berke" auffordert. "Gesammt-Ausgabe!" "Berke!" Wie imponirte mir solch ein Titel in meiner Jugend! Ein Mensch, der zu einer solchen Ehre gelangt war, schien mir "den Göttern" verwandt. Zeht weiß ich, daß er dadurch in ganz andere Berwandtschaften geräth. Bei alledem ist ein solcher Brief ein Beweis, daß es mit dem Absah meiner "Berke" nicht ganz so schlecht stehen kann, als ich nach Campe's Berichten annehmen mußte.

b. 30 Märs.

4126 Den zweiten Act der Marianne angesangen. Aber es ging schlecht, weil der erste bei'm Abschreiber war und ich den Hennen gleiche, die nur, wenn sich schon ein Ei im Nest befindet, ein zweites dazu legen.

d. 31 März.

Wearbeitet, aber so viel, wie Nichts und vielleicht weniger, wie Nichts, da ich das Niedergeschriebene wieder werde ausstreichen mussen. Warum vermag der Wille doch im Aesthetischen so ganz und gar Nichts! Seit einigen Tagen im Verein die Psyche von Carus gelesen. Ein höchst vortressliches Werk, das sich an viele meiner Gedanken bequem auschließt und andere erweitert oder schärfer begränzt. Hinterließe jeder Mensch bei dem Abtreten von der Erde — Carus ist ein Greis — ein solches Buch, wir würden den Gipsel des Wissens bald erklimmen!

b. 1 April.

4128 Grün-Donnerstag. Nichts gearbeitet. Des Morgens war das Better sehr rauh. Nachmittags wurde es wieder mild.

<sup>4127,5 &</sup>quot;Psyche. Zur Entwicklungsgeschichte der Seele" (1846) von Karl Gust. Carus (1789—1869)

Gelesen: König Renés Tochter von dem Tänen Herz. Romantisch, also ohne Motiv. Aber nicht übel. Macht Glüd auf Deutschen Bühnen.

### [117]

b. 3 April.

Hard Hard Leipzig geschrieben. Die Allg. Zeit, hatte auch einmal einen Artifel für mich. Wunder!

b. 4 April.

- 4130 In Carus fortstudirt und in Folge dieses Studiums auch Sömmering's Schriften vorgenommen. Aus dem S.schen Briefwechsel und den Lebensnachrichten sehe ich, daß der ganze schriftliche Nachlaß Wilh. Heinses sich unter Ss Papieren besindet.
- 4130a Charlotte Cordays Haupt erröthete sichtbar nach ber Enthauptung, als der Henter ihm einen Badenstreich gab.

(Delsner, Angenzenge; Th 2 8 64. Somm: Leben.)

"Hättest Du den Gründling nie gefressen, so würde ich Dich nicht gesangen haben," sprach der Fischer, der sich als Nemesis fühlte, zum Hecht! "Nein — versetzte dieser — denn ich würde zuvor verhungert senn!

b. 4 April.

4732 Wenn ein Schuster-Junge ben Lear recensirte und sagte: bieß Stück hat keine Bedeutung für mich, ein Kunstwerk soll aber für die ganze Welt Bedeutung haben und die Welt ist nicht ganz ohne mich: wer wollte ihn widerlegen? Das muß man sich in's Gedächtniß zurückrusen.

<sup>4130</sup> S. Th. v. Sömmerings Leben und Verkehr mit seinen Zeitgenossen von Rud. Wagner. Leipzig 1844

- 4433 "Wenig Sachen find mir etwas werth, aber von diesen wenigen ist mir jede auch meinen Kopf werth."
- 4134 "Deine Augen sind ein See; zuweisen steigen Schlangen in diesem See auf!"
- "Mich mußt Du hinnehmen, wie das Nervenfieber."

b. 5 Ap.

- 4136 An Campe geschrieben, mich wegen des Diamant erkundigt, weil er nicht im Weßcatalog steht, und ihn beauftragt, von dem Honorar 14 Louisd an Elise zu zahlen.
- 4137 [118] Ein Menich, der das Menichenichickfal an sich, daß man Schmerzen leiden, daß man alt werden und sterben muß, als ein persönliches empfindet. Reuer Character und sicher möglich.
- Die Joee des echten Communismus schließt allen Besit, also auch den geistigen aus. Wenn er ausgeführt wird, so wird nur die Menschheit noch malen, dichten, componiren; Dichter, Maler, Componisten wird es aber nicht mehr geben, denn Keiner darf sich nennen und Jeder ist ein Verbrecher, der es thut. (Zu meinem Lustsvick.)
- 4139 Ein Mädchen ist auf einen Mann sehr aufgebracht, den sie nie gesehen hat, von dem sie sich aber beseidigt glaubt und dem sie alles Bose zutraut. Er erfährt's, führt sich unter fremdem Namen bei ihr ein, schimpst auf sich selbst, erlangt was er will und rächt sich an ihr, indem er sich nennt.

<sup>4138</sup> vgl. "Zu irgend einer Zeit" V S. 125 f. 4139 vgl. VIII S. 373

b. 10 April.

"Ich hätte mit Goethe oder Shakespeare nicht zusammentreffen mögen!" "Und doch sind sie mit der Natur jeden Tag zusammen und fühlen sich von ihr nicht erdrückt!" — Ich habe hierin aber nur scheindar Recht!

### b. 11 April. Sonntagmorgen.

Dieß werd' ich wohl nie los! Nach jeder schöpferischen Periode, wie ich sie diesen Winter gehabt habe, stellt sich eine erbärmliche Pause elendester Chumacht ein, die aber nur in Bezug auf das Ausführen eine ist, nicht in Bezug auf das Ersinden und innerliche Fort-Bilden. Die Gedanken kommen in Masse, aber sie sind alle, wie Tannzapsen, die sich im Gehirn festbäkeln; wenn ich übrigens keinen höheren Zustand kennte, so würde ich auch in einem solchen schreiben können, eben darum aber, weil die Unthätigkeit, zu der ich mich verdammt sehe, keine absolute, sondern nur eine relative ist, erträgt sie sich um so schwerze.

4142 Rein Befen ift eines Begriffs fähig, der es auflösen wurde.

[119]

b. 13 Ap.

4143 Eine sehr freundliche Antwort von Ruge, die zu rechter Zeit eintraf, weil ich sehr verstimmt war.

4144 Einer wird durch einen vornehmen Herrn durch den Kopf geschossen. Etwas Uthem bleibt ihm noch. "Ich danke Ew. Gnaden, daß Sie Sich die Mühe genommen haben!" Reine Blume ist so schön, Rind, Du barfit sie pflüden!

b. 18 Ap.

4446 Bur Kunft gehört Liebe, benn Liebe ift ber physischen Barme analog und nur an ber Barme reift bie Geburt.

Jum Darstellen gehört Zweierlei. Erstlich, daß der Gegenstand in die ihm eigenthümlichen Gränzen eingeschlossen, dann, daß er mit dem allgemeinen Kreise, dem er angehört, in die natürliche Beziehung gebracht wird.

Dich bewegt, zur Form erhebst, erhebst Du es meistens auch über das Fassungsvermögen der Menschen, auf die Du wirken mögtest, wie würde ihm zu Muth werden? Und doch hätte er Ursache dazu.

tig Ein Weib zu ihrem Mann: ja, es ist wahr, nur eins bieser drei Kinder ist von Dir, aber ich sage Dir nicht, welches, damit Du die andern nicht schlecht behandelst.

b. 19 Ap.

Ich weiß nicht, ob ich mich irre, aber mir däucht es eine Sünde wider den heiligen Geist der Wahrheit, wenn der Dichter seinem Kunstwerk eine Versöhnung mit der menschlichen Situation und den Weltzuständen überhaupt, einzuhauchen sucht, von der er selbst noch fern ist. Wir scheint, daß das Kunstwerk dann jeden Werth versiert.

<sup>4145</sup> vgl. "Herodes und Mariamne" V. 2511 f. und "Auf ein sehr schönes Mädchen" VI S. 426 f. — 4148 vgl. "Gewissensfrage" VI S. 346. VII S. 335, dazu XII S. 304, 15 ff.

- 4151 [120] Mit Steinen kann man werfen und fich wehren; mit Bilbfäulen nicht!
- 201ftspiel. Schneidtler, der im Rausch Alle foderte und den man dadurch strafte, daß man ihm nicht glaubte, berauscht gewesen zu seyn; man könnte ihm ein Mädchen gegenüber stellen, der er die She versprochen, nach ihrer Bersicherung. Bielmehr, Gine, die er liebt, der er im Rausch die Liebe gestanden, bei der es ihm darauf ankommt, für nüchtern gehalten worden zu seyn. So der Conslict.
- 4153 Eine Königin. "Umarmen magst Du mich, wenn Du Dich töbten willst, sobald Du es gethan.

b. 20 Ap.

Schillers Leben von Gustav Schwab. Ein unerträgliches Buch. Welche Mühe giebt sich bieser Superindent von Würtemberg, den großen Dichter als ein Individuum hinzustellen, das sich zwar in Worten von der Kirche und ihrer Borstellungs-Art lossagt, in der That aber immer wieder zu derselben zurückschrt. Um Dieß zu beweisen, wird Nichts verschmäht, jede Aeußerung, die flüchtigste momentane, wie die bildsichste, sich der Umgebung accommodirende, wird herbei gezogen und den Resultaten langjähriger Untersuchungen gegenüber gestellt, und der Gedanke an die Allen eingeborne und anerzogene christliche und jüdische Mythologie darf gar nicht ausstemmen.

<sup>4151</sup> vgl. "Richtschnur" VI S. 352. VII S. 342 f. 4152 a. R. NB. vgl. V S. 140 1 Schneidler war gleichzeitig mit Hebbel Mitglied des "Wissenschaftlichen Vereins von 1817" (vgl. IX S. XI) 5 von Bielmehr später zugesetzt 4153 a. R. NB. 4154 vgl. XI S. 106, 18 7 flächtigste [und momentanste] 7f. zuerst bilbliche

- 4255 "E8 ift boch offenbar eine Schranke in Gott, daß er nie ein Lump werden kann!" Kom. Character.
- 4156 "Um fuß tuffen zu tonnen, bestrich fie fich die Lippen mit Honig."
- Der niedere Mensch hat im Hohen seine Boesie, der hohe im niederen, dieser seine komische, jener seine hohe.
- 4158 Motive, die sich einseitig auf Empfindungen basiren und auf weiter Nichts, eignen sich nicht für das Drama.

[121]

b. 25 Ap.

- In der letzten Nacht träumte mir, ich stände in einem uralten Brunnen von unabsehlicher Tiese, d. h. oben innerhalb des Gesänders auf einem Balten; dieser Brunnen war aber eigentlich eine Uhr, Räder gingen, wie die grünlichen Wasser stoffen, Gewichte stiegen auf und nieder, ich mußte alle Augenblick meinen Plat verändern, wenn ich nicht erquetsicht oder in die Tiese hinabgestoßen werden wollte. Weine Angst stieg von Winute zu Winute, endlich wurde sie so groß, daß ich mich auf die Gesahr des Untergangs hin aus meiner Lage zu besreien suchte, ich wagte einen Sprung und entsam. Kun tras ich Tine, die mir sagte, in dem Brunnen sehen fünf alte Kaiser begraben.
- "Den Fluch, der über die Juden verhängt wurde, wissen sie sehr geschicht wieder auf andere haupter abzuleiten!"
- Wer follte glauben, daß das Baffer häufer in Brand steden tonne. Dennoch ift es in hamburg neulich geschehen. Die

Sturmfluth brang nämlich in einen Reller, worin ungelöschter Ralf aufbewahrt wurde und diefer Ralf entzündete fich.

(A. Beitung.)

Meine Stude haben ben Werth von Rugeln. 4162

b. 2 Man.

- Tine hat über Nacht geträumt, fie fahe ein Luftschiff, voll 4163 von Paffagieren, bas über einem großen Waffer schwebte; es warf beständig Tener aus, bas zischend in das Wasser fiel. 3ch felbst träumte, ich vagabondirte mit Leopold Alberti in Italien, wir lagen fremden Leuten zur Laft, ich ging in einem erborgten Mantel.
  - b. 4 Man.
- Beute ward ber Erzherzog Carl bestattet. Es tam ein 4164 startes Gewitter während ber Reierlichkeit.
- 4165 [122] Ein Schanspieler, ber zugleich ein Bauchrebner ift und immer fich felbst ruft.
- Dem einzelnen Menschen gegenüber führt die Menschheit in ihren Institutionen ein allgemeines Leben.

b. 13 May.

4167 Geftern war ich mit Tine auf dem Lande. In der Rabe von Sabersdorf begegnete und ein Menich, ber eine lebendige Schlange, gleich unter'm Ropf gefaßt, in ber blogen Sand trug und fie ichwenfte, wie eine Beitiche.

4166, 2 ihren [allgemein] 4167, 2 Sarderedorf

b. 16 May.

4168 Geftern morgen erhielt ich ein Druck- Exemplar meines Diamant. Ich kann auch jetzt noch nicht umbin, dieß Stück für mein bestes zu halten.

+

4169 Auch mein kleiner Ernst in Hamburg! Den 12ten May! Ich sah ihn nie!

+

[123]

Bas war das Erste, das meine Fran sagte, als sie die Todes-Botschaft wegen meines Kindes ersuhr? "Laß' sie — die Mutter — zu uns kommen, saß' sie gleich kommen!" Und auf's Tödtlichste war sie von der gekränkt und beleidigt. Lebt noch eine Zweite auf Erden, die so spräche und gleich ein Zimmer einrichtete, Betten besorgte u. s. w.? Ich zweisse!

 $\times$ 

b. 20 May.

- ber Debe einer rettungslos verlorenen Exiftenz ruft er um hülfe zu mir. Könnte ich sie gewähren! Antworten wenigstens will ich sogleich. Wer weiß, ob mir Elise über den die Wahrheit geschrieben hat!
- 4172 Seltsam, daß die beiben ungeheuersten Umwälzungen der neueren Zeiten sich an zwei unmäßige Banten anknüpften, die Resormation an den Ban der Peterstirche, die Revolution an den von Bersailles!

- 4173 Der herr nief't im Zimmer. Der Bebiente verbeugt fich jum Profit im Borgimmer.
- 4174 Einer will einen Mord an einem Menschen begehen und kommt in dem Moment, wo ein Anderer ihn gerade begangen hat, nun wird er ergriffen.
- 4175 Das Nothwendige bringen, aber in ber Form bes 3ufälligen: das ist das ganze Geheimniß des bramatischen Styls.
- 4176 [124] Wenn die Charactere die sittliche Idee nicht verneinen, was hilft es, daß das Stück sie bejaht? Eben um dem Ja des Ganzen Nachdruck zu geben, muß das Nein der einzelnen Factoren ein so entschiedenes seyn.

## b. 23 Man, Pfingftsonntag.

und mich veransaßige Sitze, die mich zum Arbeiten unfähig machte und mich veransaßte, einen Besuch, der längst nothwendig gewesen wäre, endlich einmal abzuthun. Ich ging zum Baron Sügel, bei dem ich mich im vorigen Jahr einführen ließ und ben ich seither nicht wieder gesehen hatte. Er las mir Gedichte vor und gab mir einen Aufsatz von sich über Cuvier. Uebrigens ein höchst origineller und geistreicher Mann.

b. 25 Man.

4178 Fortwährend eine Hitze, als ob jeder Sonnenstral von oben burch ein Brennglas fiele und als ob von unten das unterirdische Feuer durch verborgene Risse und Spalten der Erde aufgualmte. Nicht größer in Italien!

<sup>4173</sup> vgl. "Demetrius" V. 1358 4176 vgl. "Dem Teufel sein Recht im Drama" VI S. 358 4177, 4 Clemens Wenzel H. seit 1846 Direktor des geh. Haus-, Hof- und Staatsarchivs

Der Arzt verordnet Jemandem reines Wasser. Er schickt wegen der Medicin auf die Apotheke, denn er hat es nie getrunken und kennt es nicht.

b. 28 Man.

Ein ganz verlor'ner Tag, für meine gute Tine, wie für mich. Elise schrieb uns, daß sie am 26sten aus Hamburg abreisen und in 42 Stunden bei uns eintreffen würde. Das hätte denn heute morgen um 6 Uhr geschehen müssen, wie uns denn auch im Büreau auf uns're Erkundigung bestätigt wurde. Wir standen also um 4 Uhr auf, machten uns um 3/45 Uhr zu Fuß auf den Weg und waren vor 6 Uhr [125] im Bahnhof. Dort warteten wir dis halb 10 Uhr und litten Unsägliches von der Hite. Endlich kam der so sehr verspätete Train aus Olmütz an und ohne die Erwartete!

b. 30ften May.

- 4182 Gestern morgen um 8 Uhr kam Elise! Gewiß ist sie ebel und gut, nie habe ich das bezweiselt! Möge sie sich in unserem Hause wohl fühlen, möge sie sich die Lebensaufgabe nicht zu schwer gestellt haben!
- Jeder Tobte nimmt das aus uns mit, was ihm allein gehörte, ber Bater z. B. Alles das, was Sohn im Menschen ift.
  - Wenn die Elemente selbst noch nicht wirken wollen, so muß man den Pflanzensaft, den man ihnen abgewonnen hat, an ihre Stelle treten lassen! Brief an Bamberg vom 27 Man.
- 4183 Sen etwas! Wolle etwas! Sen mein Feind, wolle mich ermorden, gut, Du existirst für mich, Du bist mir Etwas, aber was soll ich mit dem Nichts machen!

<sup>4182</sup> vgl. Bw. I S. 292

- 4184 Die menschlichen Institutionen wollen den allgemeinen Menschen, der Mensch aber, wer und wie er sen, will sich inbividualisiren, ja ist individualisirt. Daher der Bruch.
- 4185 Eine Frau, die es sich bei Eingehung der Ehe ausbedingt, den Mann einen Tag im Jahr nicht kuffen zu durfen, ohne ihm zu sagen, warum. Dann ist sie Todtenbraut.
- Der Geist im Hamlet ware auch so zu denken gewesen, daß Hamlet das Verbrechen geahnt und genannt und der Geist, ohne zu sprechen, es bloß durch Nicken bejaht hätte.
- 4187 Es giebt doch Wahrheiten, gegen die bestimmte Individuen verschlossen sind, wenigstens eine. Man mache 3. B. einem wirklich widerlichen Menschen einmal seine Widerlichteit begreiflich. Aber das Beispiel lös't sich in Nichts auf, denn kein Mensch ist widerlich für alle.

[126]

b. 3ten Junn.

Einen himmelschönen und boch grauenvollen Traum hat Tine gestern Nacht gehabt. Ihr wird von einer ihrer Colleginnen am Hosputztheater in einem hohen gewöldten Zimmer ein Spiegel gezeigt, in welchem sie ihr ganzes Leben sehen könne. Sie schaut hinein und erblickt ihr eignes Gesicht, erst tiefingenblich, von Nosenlicht umslossen, so jugenblich unbestimmt, daß sie es erst bei der dritten oder vierten Verwandlung erkennt, dann ohne Nosenlicht, nun bleicher und immer bleicher, bis sie zulet mit Entsehen ausruft: nun kommt mein Geripp, das will ich nicht sehen! und sich abwendet. Der Spiegel selbst

<sup>4188</sup> vgl. "Herodes und Mariamne" V. 2525ff. 6f. jo — erfennt, a. R. zugesetzt 10—12 Der — wurden. unten nachgetragen

4180

war Anfangs trübe, wie angelaufen und wurde nach und nach heller, wie die Gesichter deutlicher wurden. — Mein Gedanke, daß Traum und Poesie identisch sind, bestätigt sich mir mehr und mehr.

#### Monaldeschi

von Heinrich Laube, Wohlgeboren. Welch ein Machwerk! Wenn ein glühendes Liebesleben dargestellt worden wäre, gleich gewaltig auf Seiten des Mannes, wie des Weibes und bloß geschlechtlich verschieden, in dem Sinn nämlich verschieden, daß der Mann seiner Natur gemäß über das Weib hinaus liebt und sich durch die Königin der West zu bemächtigen sucht, während das Weib sich wollig mit ihm zu identificiren, dann wäre ein tragischer Constitt wenigstens wöglich gewesen, dann hätten sich Beide im Moment der innigsten Bereinigung durch diesen Geschlechts-unterschied getrennt gesühlt und ihn für einen individuellen genommen, sie hätten sich niemals verständigen, also auseinander gehen, dis zur Vernichtung gegen einander rasen können und doch in ihrer Raserei eben nur die Unausschichkeit des überall hervortretenden Dualismus der Welt zur Anschauung gebracht!

Gin Mensch, der seine Haare oft zurück streicht, bloß um zu zeigen, daß er vor der Stirn nicht gebrandmarkt ist.

4191 Gine Rirche mit einer Drehorgel barin.

[127]

d. 6 Jung.

4192 Las heute Prof. Friedrich Bischers Aufsat über mich. Er erkennt die M. M. fast unbedingt an und befehdet nur die

Debbel, Tagebücher III.

<sup>4189</sup> vgl. V S. 140 – 4192 Maria Magdalene, vgl. "Jahrbuch der Gegenwart" (Tübingen)

Borrebe. Diesem harten, schroffen Geist so viel abgezwungen zu haben, schlage ich hoch an. Es gereicht mir zur inneren Beruhigung, denn mehr als Bischer und Rötscher brauche ich nicht, die sind mir aber auch nothwendig.

4193 Brief an Röticher.

Jedes Saattorn hat einen Moment, wo es bem Mifte gleicht.

- 4194 Eine Stadt im Fluge besehen: ein Dinér im Posthause, während der Postillion zum Aufbruch bläf't.
- "Der würde (vor Freude) noch leben, wenn er seine Grabschrift gelesen hätte!"
- 4196 "— Wenn ich — . Dann sollst Du das Recht haben, Alles was Du willst, zu erfinden, das Unglaublichste zu erzählen und zu behaupten, Du habest das Alles von mir gehört."
- Gine Stadt, wo nur eine gewisse Anzahl Kinder in's Leben gerusen werden darf, weil nur eine gewisse Anzahl Menschen darin leben kann, und wo Jeder, der die Zahl überschreitet, zum Tode verurtheilt wird, damit das Kind in seine Stelle treten kann.

b. 16 Junn.

Seute erhielt ich von einem jungen Schauspieler aus Olbenburg, Palleske mit Namen, einen Brief, der freilich von Enthusiasnus für mich übersließt, bei alledem aber von großer Bildung und wahrer, entschiedener Einsicht in aesthetischen Dingen zeugt, jo daß er mir, als Ausdruck der Gesinnungen, die ein

<sup>4198</sup> vgl. Nachlese I S. 216ff.

Theil der heranwachsenden Generation für mich zu hegen antängt, und als Abdrud eines eigenthümlich entwickelten Individiums von Werth senn darf.

1499 [128] "Es ist wahr, ich tödtete Manchen, aber ich setzte dafür jedes Mal auch noch denselben Tag wieder Einen in's Leben: so ist's ausgeglichen!" Character.

Grün ist die Farbe der Hoffnung. Wahrscheinlich, weil an alles Ergrünende sich die Hoffnung knüpft. Die Hoffnung auf Blüten und Früchte.

Ein hinkender Schauspieler auf einer Provinzbühne, der alle mögliche Rollen spielt und um den Natursehler zu verbecken, in jedem Stück die Bemerkung einschiedt, daß er das Bein kürzlich gebrochen habe. Karlos. Aber, Posa, was ist Euch? Ihr gingt sonst rascher! Posa. Freilich, freilich, mein Prinz, aber auf Rhodus — Nun, was thut's, daß ich das Bein brach, ich hätte ja auch den Hals brechen können!

Das Unglück, das den Menschen trifft, ist wie eine Krankbeit zu betrachten, auf die die Gesundheit, und oft sogar die verdoppelte, folgt; aber wie wird er bei noch so viel Glück der innern Niedrigkeit sos, wenn sie mit ihm geboren ist? Es läßt sich gar nicht läugnen, daß dem Menschen in der jesigen Welt gerade seine edelsten Eigenschaften am meisten im Wege sind, aber sollte das niemals aufhören, sollten sie ihm nirgends im Universum zu Statten kommen, sollten sie nicht einmal unentbehrlich werden?

<sup>4200</sup> vgl. "Die Farbe der Hoffnung" VI S. 448 und "Nibelungen" V. 3215 f.

4204

4208

4210

4203 Ein zu einer Schlange als Nahrung in den Kerfer gesetzter Frosch blies sich auf, so weit er konnte, um zum Berschlingen zu groß zu sehn; er that's noch in ihrem Nachen.

(Englaender, Augenzeuge.)

## Meine Frau im Schlaf.

Gin Kind, bas von bem Ernft bes Lebens traumt!

رښے

[129] Die — Kirche wurde verdammt, Theater zu seyn.

b. 30 Aufp.

2006 Mit Weber in Leipzig habe ich abgemacht: er brudt von ben neueren Gedichten 1000 Ex. und zahlt dafür 150 x.

4207 Einer stößt dem Andern den Dolch in die Brust. "So weißt Du, daß ich Dich vergiftet habe?" stöhnt dieser und stirbt.

> "Ift nur ein Mädchen, wie Maria, rein, Der zweite Chrift wird bald geboren senn!"

3mei Alte, die dreizig Jahre Freunde gewesen sind, sich dann eines Abends ihre Geschichte erzählen, nun finden, daß Siner dem Anderen, ohne daß Dieser es wußte, die Geliebte entsjührt hat, die dann gestorben ist, und sich gegenseitig tödten.

## Annonce eines Englanders.

"Demjenigen, welcher mich zur größten Thorheit verleitet, sichere ich als Erbtheil meinen Landsitz. Habe aber schon viele

4206 das Datum wohl verschrieben für 20. Juny? 4208 vgl. VII S. 199 4209 vgl. VIII S. 373 4210 vgl. V S. 296, 25

4211

begangen!" — Einen Dieb ins Haus nehmen. Gine Hurch einen Geiftlichen bekehren laffen, ihr aber aufzugeben, diesen zu verführen.

- Die Nov. Matteo geschrieben b. 1 Febr. 1841.
- "Der Mensch ift nicht Schlange, nur Jgel. Die Schlange fann stechen und umschnüren, er kann nur stechen!"
- Der Scherz ift die Probe für die Stichhaltigkeit des Ernstes; was den Scherz nicht vertragen kann, steht auf schwachen Füßen. Das gilt von Leben und Kunst.
- 4274 [130] Der Tob ift nur eine Maste, die das Leben vornimmt.
- 4215 Bon ben Cimberen und Teutonen, unseren Vorsahren, wird erzählt, daß sie sich in der Schlacht mit Gisenringen an einander fetteten. Das zeigt, daß sie uns glichen, daß sie sonst aus einander gesausen wären.
- "Niemand ist unabhängig, nicht einmal ber, ber an einem Balken hängt, denn er hängt vom Balken ab."
- 4217 Ein Land, wo der Besuch bes Theaters, um den Untergang bes Instituts zu verhüten, besohlen wird, wie anderwärts der Kirchenbesuch.
- 218 Im Leben gerathen die menichlichen Charactere freilich oft genug in Situationen hinein, die ihnen nicht entsprechen, in der

<sup>4210,3</sup> von Ginen vielleicht später zugesetzt 4211 vgl. I N. 1704 und II N. 2241

Kunst dars dieß aber nicht vorkommen, im Drama wenigstens muffen die Verhältniffe aus der Natur der Menschen mit Nothwendigkeit hervor gehen.

- 311 Serbien heißt es: ein Mädchen kann nicht schwören, wenn sie keinen Bruder hat, denn sie schwört immer bei dessen Leben. (Dr Frankl)
- "Die Frage nach dem äußeren Erfolg kommt auf dem höheren Standpunct für die Kunst gar nicht und für den Künstler nur so weit in Betracht, als er allerdings von der Welt erfahren muß, ob er überall zu den Berufenen gehört; hat sie ihm Dieß bestätigt, so hat sie ihm weiter Nichts zu sagen."

(Brief an Palleske vom 23 Junn.)

[131]

Grat b 28ften Juny.

Frau auf der Eisenbahn von Wien ab. Der Morgen war wunderschön und stellte mich mit seinem frischen Hauch augenblicklich von den Folgen der schlassosen Nacht her, die bei mir jeder Reise voran geht. Wir nahmen die zweite Classe, die bis zur Uebersüllung frequentirt war und fuhren in einem Getümmel von Damen und Herren, ja schreienden und essenden Kindern zu meiner großen Ergözung dahin. In Baden sprach ich Deinhardstein, den ich im Bahnhof erblickte, in Neustadt zum zweiten Mal. Ich versprach ihm zweierlei, erstlich einen Besuch mit sweiner Frau, und dann Exemplare von Maria Magdalena und vom Diamant. In Gloggnitz wurden wir in eine Kost-Kalesche geladen, die uns in Schnecken- oder Schraubenwindungen über

<sup>4219, 3</sup> Ludwig August F. 4220 vgl. Nachlese I S. 217 4221, 11 vgl. Nachlese I S. 224f.

den Semmering ichleppte. Die Fahrt ging jo ichnell fie fonnte, 15 die Pferde wurden nicht geschont, dennoch dauerte fie fünf Stunden. Für ben Beit-Berluft entschädigten uns aber fabelhaft-ichone Auflichten: anmuthige Thaler, voll von wilben Rojen, gewaltige Felsmaffen und vor Allem ber immer näber beran tretende Schneeberg, ber uns feine Nachbarichaft auch burch bie 20 Kälte, die von ihm ausging, verrieth. Ich schlummerte von Beit zu Beit, aber Tines Entzuden über ben raichen Wechiel ber oft feltfam mit einander contraftirenden Gegenden ließ es nicht zu. daß ich mich in wirklichen Schlaf verlor und ich war ihr fehr bantbar bafur. Auf ber Sobe bes Berge liegt ein 25 Dorfchen, beffen Baufer fammtlich mit Schindeln gebedt find: welche schauerliche Einsamkeit, welche Abgeschnittenheit vom menschlichen Berkehr im Winter, welche Bedürfniflosigkeit in ben Menschen, die fie ertragen konnen! Gine unendliche Menge weißer Schmetterlinge, die über ben Blumen flatterten und von 30 der Staubwolke unjeres Bagens eingehüllt wurden, während fich aber ber Simmel bufter bezog und die vom Berg auffteigenden Dünfte fich fast sichtlich zu Regentropfen verdichteten, gewährte ein wunderliches Bild, dem ein grauenhafter Sintergrund nicht gang fehlte, benn die tleine Belt voll Leben, die fich fo forglos 35 dem Genuß bahin gab, die fich in Duft berauschte und die Seligkeit bes Rausches burch Fliegen verdoppelte, mußte bem drohenden Wolfenbruch jum Opfer fallen und es war zweifellos, daß biefer nicht ausbleiben wurde. Wie wir in Murg-Buschlag ankamen, brach bas Wetter aus, aber wir hatten im Wirthe-40 haus, wo zu Mittag gegeffen wurde und wo ein Kellner funfzig Berfonen, von benen feine [132] Beit hatte, bebienen follte, fo viel

<sup>4221,14</sup> Semmering] Simmering schreibt Hebbel, vielleicht seiner Aussprache gemäss 30 Wagens [fast] 32 sichtlich [in] 36 Rausches [fliegend]

gu thun, um nur des Allernothwendigsten habhaft zu merben. daß mir kaum bemerkten, wie es brauken berging. Erft mie mir fertia waren und ben Wagen besteigen wollten, saben wir es an ben binterlaffenen Spuren, benn es hatte fich bor bem Birthe 45 baufe ein folder Regenpfuhl gebilbet, daß ich meine Frau auf ben Urmen bindurch tragen mußte. Bon Mürg - Bufchlag bis Gratz ging es nun raich auf ber Gifenbahn weiter, fast alle Baffagiere schliefen nach und nach ein und wir waren nicht bie letten, boch hatten wir natürlich auch unsere munteren Baufen 50 und in einer folden gewahrte ich ben electro-magnetischen Telegraphen, ben geheimnifvollen Geheimnifleiter. Um fünf Uhr famen wir in Gratz an und ftiegen in bem uns empfohlenen wilden Mann ab. Wir erhielten ein Zimmer auf Die fogenannte Terraffe hinaus, welches eine schöne Aufficht, zunächst auf ben 55 Wirthshaus-Garten, bann auf ben botanischen und weiterhin auf eine imposante Raftanien-Allee darbietet. Des Abends hatte es zu regnen aufgehört und wir machten noch einen Spatiergang burch die Stadt, die sich recht weit anläßt. Seitbem ift bas Wetter febr unfreundlich. Den Conntag ging ich allein aus 60 und trat in eine Rirche ein, die ich Anfange fand, wie jede andere, die ihr halb Dutend Madonnen- und Chriftusbilber aufzuzeigen hat. Wie ich mich aber bem Altar näherte, bemertte ich, daß fie noch einen zweiten Ausgang hatte, ber in's Grune au führen schien. Ich verwunderte mich über ben ungewöhn- 65 lichen Anblid, ber fich mir barbot und folgte ben Menschen, bie

<sup>4221,48</sup> nach ging a. R. zugesetzt, aber gestrichen: und der [tauben] Alten glichen, die über dem Erbsenfochen ein Erdbeben süberhörte] übersah und überhörte, weil sie ihr eignes Taumeln und das Trehen aller Gegenstände um sie her für eine natürliche Folge sihres Frühtrunks hielt] einer Gewohnheit hielt, [die] der sie ganz in aller Frühe und im Stillen nachzuleben psiegte. 60 am 27. Juni 61 trat über ging ein üdZ 64 der über die

sich dieses Ausgangs bedienten. Run wurde ich auf eine wirklich töstliche Beise überrascht. Ich trat in einen Klosterhof, in bem ber Friede felbst feine Sutte erbaut zu haben schien. Gin lang-70 liches Bierred, von einem Gang umgeben, in bem fleine Ravellen und Beichtstühle mit einander abwechselten und an den die ebemaligen Bellen ber Monche ftiegen, lag vor mir. In ber Mitte erhob sich ein Kastanienbaum, der vielleicht [133] nicht seines Gleichen auf der Welt hat; seine Zweige breiteten fich wie Urme 75 über ben gangen großen Raum aus, und wie jest vor bem Regen, ber ihm nur die Krone nette, ohne burchdringen zu konnen, wird er ben Blat an heißen Tagen vor ber Sonnenglut ichugen; genug, es war ein Baum, ber mir ben Gindruck eines lebendigen Wefens machte, ber mir eine mahre Ehrso furcht einflößte. Den nächsten Morgen führte ich Tine dabin, ber Ort und ber Baum erregten in ihr die nämlichen Empfindungen und ich fühlte mich gedrungen, Demjenigen, der fich je an ihm vergreifen follte, meinen Fluch, fen er nur eine Flaumfeder oder ein Felsblod, aufzulegen, natürlich aber nicht bem 85 armen Tagelöhner, der mit der Holzart die Erecution vollzieht, iondern dem ftumpffinnigen Bfaffen ober Beamten, ber fie befiehlt. Den Abend gingen wir in's Theater und faben Reftron's Schützling, ihn felbst als Sauptperson. Das Stud ift nicht ohne gute Buge im Gingelnen, nicht ohne Rundung im Gangen, und 90 völlig geeignet, ben Ruschauer brei Stunden lang es vergeffen ju machen, daß jede aus fechszig Minuten besteht. Das Bublicum war zahlreich versammelt und geizte nicht mit feinem Beifall, ich felbst flatschte mader mit, benn jeder lebendigen Bestrebung in bem auch mir angewiesenen Greise gonne ich von Bergen

<sup>4221, 80</sup> Montag, am 28. ssf. sch. Feisblod, a. R. zugesetzt 85 Tagelöhner über Mann 86 f. daneben a. R. Brüder vgl. unten 117 87 Sonntag am 27. 90 Juschauer aus Juhörer 91 besteht. [Die 3us] 93 sebendigen a. R.

ihren Lohn, nur bas entichieden Rullenhafte, ber verblüfften 95 Masse Aufgedrungene ärgert mich mit seinen erschlichenen Er-Ich tann Reftron freilich nicht mit Frit Schwarzenberg, bem Landsfnecht, einen mobernen Shafeipeare nennen, aber ich perkenne burchaus nicht sein gesundes Naturell, sein tüchtiges Talent und schätze ihn höher, wie bas Meiste, was sich in Wien 100 auf Jamben-Stelzen um ihn berum bewegt. In Diesem Theater erhielt ich übrigens seit meinen Jugendjahren den erften Berweis wegen Bufpatfommens, von bem Mann nämlich, ber bie Sverrfige anwies und aufschloß. Ich war jedoch nicht ber Einzige, bem er es vorwarf, daß ich erst zehn Minuten vor Anfang er- 105 ichien, sondern meine Frau und noch einige andere, uns fremde Damen theilten, wie die Schuld, jo auch die Strafe. Das mar Sonntag, ber Montag verging uns, beschäftigungs- und unterhaltungelos, wie wir waren, auf äußerft unerfreuliche Beise. Seute, Dinstag, bestiegen wir, ohne zu ahnen, welch ein Genuß 110 uns erwartete, ben Schlofberg. Gine Aufficht, wie die von bem herunter glaube ich in meinem Leben noch nicht gehabt zu haben. Gott Lob. daß die Reit ber Bestungen porüber ift, baß bie Stavelpläte ber Ranonen und ber Bombenteffeln fich in Garten verwandeln! Im Sinauffteigen, welches fo langfam geschieht, 115 daß man es faum bemerkt, begegneten uns zwei ältliche Berren mit Rupfer - Rasen. Sie waren Brüber und hatten in ihrem breigigften Jahre offenbar mit einander gewettet, wer es am erften zu einem Rubin bringen fonne. Der alteste mar im Bortheil. Die lassen sich in diesem [134] Tagebuch für die Erinnerung 120 fest halten, aber wer konnte auf bem Papier ber Unendlichkeit von Wäldern und Thälern, von Fluffen und Strömen, die fich

<sup>4221, 101—107 3</sup>n — Strafe. a. R. zugesetzt 110 Dienstag, 29. Juni 117 maren [offenbar] 120 ff. a. R. Gurlitt vgl. das Sonett "An meinen Freund Gurlitt" VI S. 324 f. und VII S. 312, das also wohl damals entstanden ist

auf der Sohe vor bem entzudten Blid ausbreitete, Etwas abgewinnen! Mittwoch, ber 30fte, ging langfam und langweilig 125 unter Regen und Sonnenschein, zu Saufe Gigen und Spatierengeben dabin. Große Freude gewähren uns die außerordentlich ichonen Früchte, die Erdbeeren und Kirschen, die in unglaublicher Menge und für den von Wien Kommenden zu überraschend billigen Preisen feil geboten werden. Wir beweisen thatsächlich, 130 wie viel fie uns gelten. Abends flarte fich bas Better anf und es ift möglich, daß uns jest schone Tage bevorstehen. Wir fönnen fie aber nur mit halbem Bergen willkommen heißen, benn fie werden dem Theater das Bublicum entführen und morgen tritt Tine zum ersten Mal in ber Maria Stuart auf. Es ware 135 doch höchst unangenehm, wenn wir erst, da wir müssig gingen, durch den Regen um die Ausflüge in die Umgegend gebracht worden wären, und jest, ba wir arbeiten follen, durch ben Sonnenichein um ben fo fauer zu verdienenden Lohn gebracht würden. Freilich trugen die Berge noch immer ihre Nebelfappe. 140 Der Donnerstag beginnt wieder, dieß Mal nicht unerwünscht, naß und talt. Es ift halb elf Uhr, ich habe Tine eben in die Brobe gebracht und Erbbeeren zum Nachtisch eingefauft, nun will ich seben, ob ich den Musen nicht eine kleine Bunft abgewinnen kann. Ich verlange nicht Eingebungen zu Renem, nur 145 Segen für Nachbefferungen an ichon Vorhandenem. Die tleinften Incongruenzen zwischen Gehalt und Form, nicht bloß im Allgemeinen, fondern auch im Speciellen und Speciellften, 3. B. bei Bilbern, die entweder über ben Gedanken hinaus geben ober ihn nicht vollständig beden, find mir peinlich, wenn ich auch wohl 150 weiß, daß sie von den Meisten gar nicht bemerkt, von Anderen,

<sup>4221, 135</sup> müssig gingen über Zeit hatten 136 f. gebracht — wären a. R. 140 am 1. Juli, Hebbel schreibt mit anderer Feder 143 eine über die 144 nur sihren

bie im Schielenden bas Reigende finden, fogar für Schönheiten gehalten werden. Bei mir ift bas Natur, wenn es bas aber auch nicht ware, jo wurde ich es mir zur Regel machen, benn Niemand bilbe fich ein, daß er im Einzelnen und Rleinen pfuichen kann, ohne sich nach und nach zu gewöhnen, auch im 155 Bangen und Großen zu pfuichen. Im Aesthetischen wie im Ethischen gilt baffelbe Bejet, noch gang bavon abgegeben, bag Jeder für sein aesthetisches Treiben ethisch verantwortlich ift, und daß eine geistige National-Bergiftung durch journalistische Aniffe und Afterfunstwerke, benen burch jene Bahn gebrochen 160 wird, an Nichtswürdigfeit einer Brunnen - Bergiftung nicht nachsteht. Abende bei mäßig vollem Baufe Maria Stuart, eine Darstellung von meiner Frau, wie ich [135] noch nie eine zweite fab, felbst in Paris nicht von der Rachel, und die denn auch bier. wie allenthalben, enthusiaftischen Beifall fand. Den Abend 165 barauf Donna Diana und Sonntage bie Jungfrau von Orleans. Das ipanische Stud in feiner grazibsen Saltung bei aller Tiefe entzückt mich jedes Mal, die Schilleriche fog. romantische Tragodie dagegen hat mir noch niemals munden wollen, sie ist ein ungeheurer Irrthum des großen Mannes. Ich bin aus bem 170 regelmäßigen Tagebuchführen herausgekommen und muß das in diesem Augenblid, wo ich das Berjäumte aus dem Gedächtniß nachzuholen suche, theuer bezahlen. Wir hatten fortwährend bas herrlichste Wetter, was an und für sich gut, für das Theater aber schlimm war, dazu fam, um und noch mehr zu verstimmen, 175 das schnutzige Benehmen bes Directors. Deffungeachtet verfinfterten und biefe Dinge nur wenige halbe Stunden, im Ill-

<sup>4221, 155</sup> f. daneben a. R. unleserlich gemachte Notizen
158 ift, [und daß der Bube] 159 burd, [schlechte] journalistische
[Künste und] 159 vgl. III N. 3831 162 am 1. Juli 165 am
2. Juli 166 am 4. Juli 170 Hebbel schreibt erst am 8. July
weiter 176 Remarck vgl. Nachlese I S. 223 f.

gemeinen genoffen wir, was sich uns zu genießen barbot, und beffen war mahrlich genug vorhanden. Sonntag - Bormittag er-180 stieg ich ben Schlogberg zum zweiten Mal; als Curiosität verdient es angemerkt zu werben, daß gang oben mitten in der ichrantenlos nach allen Geiten aufgeschloffenen Ratur ein Mann in einer Art von Sundehaus ein Banorama mit Auffichten von Salzburg u. f. w. eingerichtet hat, ber mich bringend zum Gin-185 tritt einlub. Uebrigens war es bieß Mal eine brennende Site und ein fummend in unermublicher Thatigfeit über einem Beet voll wilder Blumen ichwebender Bienenftod flößte mir einen wahren Respect ein. In der Stadt, die ich oft burchstreifte, wie es meine Bewohnheit ift, fielen mir die Buchladen badurch auf, 190 daß ich an ben Fenftern berfelben Richts ausgestellt fab, als Legenden- und Bebet-Bücher und Räuber-Geschichten. Borgeftern Abend, mahrend Tine im Deutschen Krieger spielte, spatierte ich jum Rofenhügel hinauf und hörte im Dorf, burch bas ich fam, ben erften Drefchflegel; diefe mir von meiner Jugend ber jo 195 wohlbekannten Tone erfreuten mich in diefer Beit ber Theurung und halben Sungerenoth mehr, wie die ichonfte Musik. Alle ich benfelben Weg Tags zuvor mit meiner Frau machte, begegnete uns ein jungfräulicher Leichenzug; ber Lilienfrang auf bem Sarg, bas lange Befolge von fast lauter Madchen, jungen und jungften, 200 ein verweintes Jünglings-Gesicht und die Sonne, die das Alles vergoldete, wie die Blumen- und Weingarten rings berum, es war ein Anblick, der uns im Tiefften rührte und erschütterte! Beim Rosenkaufen wurde die arme Tine, ehe wir das Insect nur bemertt hatten, von einer Bespe gestochen; burch aufgelegte 205 fühle Erde wandte ich die schmerzlichen Folgen glücklich genug völlig ab, in einer [136] halben Stunde mar Alles vorüber.

<sup>4221, 179 4.</sup> Juli 185—188 Ucbrigens — cin. a. R. zugesetzt 191 das war nach der Gratzer Zeitung N. 107 am 6. Juli 197 also am 5. Juli 206 nach 216 war das am 7. Juli

waren wir in Eggenberg, einem reizenden Park, der ein Schlöß umgiebt, das mit seinen mittelalterlichen Laufgräben und den modernen Fenstern auf seltsame Weise zwischen Burg und Palays in der Mitte schwebt. Bei unendlicher Schwüle kamen wir an, 210 dann zogen an allen Seiten finstere Wetter-Wolken auf und einige linde Donnerhalle schienen einen Ausbruch anzukünden, aber es ersolgte Nichts, als ein sanster Regen, den wir theils im Wirthshaus, theils unter einem Tannenbaum verpaßten. Darauf durchsstrichen wir bei abgekühlter Luft den Park und kehrten zu Fuß 213 nach Grat zurück. Heute tritt Tine zum setzen Mal, in der Griseldis, auf, morgen gehts zurück. Auf dem Rückweg surchtbares Gewitter im Gebirg, unendlicher Regen; Wilixen, der mir die Nachricht mittheilte, daß Graf J., mit dem ich von Ancona nach Wien reiste, zum Kaukasus verurtheilt seh pp pp —



Wien b. 10ten July.

Burückgekommen höre ich von Englaender, daß die Gränzboten einen wunderlichen Auffat über mich enthalten, der mich sehr hoch, über Kleist hinaus, stellt, mir aber prognosticirt, daß ich dereinst wahnsinnig werden muß. Seltsame Manier, mit einem lebendigen Menschen umzugehen! Also nur darum ein Nebucad Nezar der Literatur, um mit der Zeit auf allen Lieren zu kriechen, und Graß zu fressen? Nein, da weiß ich's besser! Das wird nie geschehen, nie, ich fühle etwas von einem ehernen

<sup>4221, 216</sup> nach der Gratzer Zeitung N. 108 am 8. Juli 217 von Auf später in Wien zugesetzt, nachdem das Datum b. 8 July schon geschrieben war, so dass es jetzt mitten im Texte steht, dessen Zeilen ganz verschoben sind; dies nachzuahmen hätte keinen Sinn. Zurückgefahren muss Hebbel mit seiner Frau also am 9. Juli sein 218 könnte auch Willisenaheissen 4222, 1ff. Julian Schmidt in den "Grenzboten", vgl. XI S. 394, 8° 2 wunderlichen über seltgamen

Reif im Roof, und habe in Todfrantheiten ichon die Erfahrung gemacht, daß felbit die wildesten Fieber-Phantafieen bas Bewußtsenn in mir nicht überwuchern konnten, daß ich, wenn ich fie auch nicht gang zu erstiden vermogte, fie boch innerlich bespöttelte und verlachte. Uebrigens ift ein foldes Urtheil nicht ohne allen Grund, indem es boch auf einiger Ginsicht in die ichopferischen Processe bes bichterischen [137] Beistes beruht und es nur barin versieht, daß es die befreiende Rraft bes Darftellunge-Bermogens, die boch im subjectiven, wie im objectiven Ginne bamit verbunden ift, nicht in Unschlag bringt. Ich habe es oft gejagt und werbe nie davon abweichen: Die Darftellung tobtet bas Darzustellende, gunachft im Darfteller felbft, ber bas, was ihm bis dabin zu ichaffen machte, durch fie unter die Fuge bringt, bann aber auch für ben, ber fie genießt! Es giebt Ungerechtigfeiten, denen ein Dichter nicht entgeben fann, die er also auch niemanden anrechnen barf, und die vorliegende gehort bagu. Er bringt in jedem feiner Berte bas Refultat eines Bilbungs-Moments, ein Resultat, bas zugleich vorwärts und rudwärts beutet, bas so wenig ohne bas, was barauf folgt, als ohne bas, was ihm vorher ging, richtig abzuschäten ift, bas sich aber boch einstweilen als ein Lettes hinstellt und das Urtheil berausfordert. Wie ware bier bei ber Unberechenbarteit ber Butunft die Ungerechtigkeit zu vermeiben?

## Berlin d. 15ten July 1847.

Fr3 Endlich bin ich auch einmal in Berlin, wohin mich äußerlich immer so Manches gezogen, wovon mich innerlich so viel zurückgehalten hat. Nun werde ich denn mit eigenen Angen prüsen, wie die Menschen sich ausnehmen, wenn sie in Masse

<sup>4222, 16</sup> Kraft über Macht 19 abweichen über abgehen 23 fann, [und] 28 richtig [zu be]

"gebildet" find und baneben die schwere Aufgabe haben, Die 5 Ratur, Die burftige, im Sande erftidte, ju vertreten. Bas ich geftern Abend beim Sineinfahren von der Stadt fab, mas ich heute morgen aus ben Fenftern meines Zimmers febe, gefällt mir fehr wohl, trägt ein Gepräge, wie ich es liebe. Breite Strafen, impofante Säufer, eine wogende, fich unabläffig treibende Menge, 10 bas Alles ift febr geeignet, mir ein gunftiges Borurtheil einzuflößen ober, wie ich in meinem Kall wohl beffer fa [138]ge, bas ichon gefaßte ungunftige wieder zu tilgen. Mur Leben, Leben, Ufer und Strom; welcher Art bie Gifche find, die barin platichern und schwimmen ift bei mir eine untergeordnete Frage. Ich bin 15 in diefem Bunct anders, wie die meiften meiner Freunde, die fich in die Ginsamkeit einzuspinnen lieben; bei mir erfett ein einzelner Baum, wenn er nur fo viel Schatten barbietet, um mich gegen die impertinenteften Sonnenftralen zu schützen, fehr leicht einen Walb, aber nie ein einzelner Mensch bie Menschheit 20 oder auch nur ein Bolf mit seinen Tugenden und seinen Berkehrtheiten. Ich erfuhr von der Nachtigall felten ober nie etwas Neues, benn daß ber Frühling wieder ba ift, das weiß ich auch ohne sie, aber ich erfuhr noch immer etwas von einem Narren, ber mir in ben Weg tam. Montag, ben 12 ten, Abende um 25 halb acht Uhr fuhr ich mit meiner Frau von Wien ab. waren Anfangs entichloffen, die gange Reise bis Berlin ohne cine Rubepaufe zu machen, aber in Breslau fühlten wir uns fo ermübet, bag wir von unferm Plan abgingen, und die Nacht dort verweilten. Es ging uns freilich ichlecht, benn ber uns 30 bringend als der beste Gasthof empfohlene weiße Adler gewährte und zwar für theures Geld ein leibliches Unterfommen in einem jehr hoch gelegenen Bimmer, speis'te und trankte uns aber fo fümmerlich, daß ich Beefsteats und Bier für ewig hatte verschwören

<sup>4223, 24</sup> von [jedem Narren] 31 weiße Abler über wilde Mann

as mögen. Bis Breslau befanden wir und in Gesellschaft einer Dame, die gleich uns von Wien gekommen war und eine Art von Gouvernante zu fenn ichien. Gie hatte tein entschieben garstiges, aber ein gründlich gemeines Gesicht, die Nase namentlich, aufgeftülpt und an beiben Seiten eingebrudt, mar ein offenbares 40 Experiment ber Natur, wie weit fie im Ordinairen geben konne, ohne abstokend-widerlich zu werden. Raum jemals fah ich bei einigem Beift und bem gewöhnlichen weiblichen Wiffen eine fo freche Lügenhaftigfeit. Da war Niemand in Wien, ben fie nicht tannte, mit dem fie nicht auf vertrautem Guß ftand, vom Raifer 45 wußte fie hundert wohl "verburgte" Anecdoten zu erzählen, mit Metternich [139] hatte fie erft gang fürzlich Philippinchen gefvielt, und gleich barauf wieder lebte fie in flofterlicher Ginfamteit und jah und hörte Richts von Menschen, als was die Dienstboten an Reuigkeiten in's Saus brachten. Uns fprach fie von einer Reise 50 durch Europa, die fie zu unternehmen gedenke, und einer Coufine, mit ber fie im Bahnhof zu Ratibor zusammen traf, gelobte fie, in feche Bochen auf einen ordentlichen Besuch bei ihr vor-Einmal zog fie Goethes Fauft hervor, blätterte ein zusprechen. wenig barin und bemerkte bann, fie habe ihn noch nie gelesen, 55 fande bagu auch nirgende Duge und Stimmung, als im Dampfwagen und wünsche nur, daß er nicht zu lang sen, um noch vor Breslau mit der Lecture fertig zu werben. Gin unglaubliches Geschöpf, übrigens nicht Wienerin, sondern Schlesierin. Um nächsten Morgen in aller Frühe verließen wir Breslau 60 wieder und fuhren immer tiefer in Schlesien hinein. Schon am Tag zuvor hatten wir Alles, was Berg beißt, hinter uns gelaffen, nun wichen auch die Sügel, die Balber und Balbchen, und eine unabsehbare Ebene, fruchtbar und wohl bebaut, aber

<sup>4223, 46</sup> Philippinchen wohl unser Vielliebehen oder Filibehen 59 am 13. Juli

ohne Reiz für das Auge, behnte fich por unferen Bliden aus. Die Rebe verschwand, an ihre Stelle trat die Rartoffel, Die nut- 65 liche, aber völlig voefielofe Pflanze mit ihrem schmutig-grunen Laub, ihren häßlichen Blumen, üppig wuchernbe Kornfelder gogen fich meilenweit babin und wurden nur felten von etwas Buich-Die gange Flora veränderte fich, die vorwerf unterbrochen. nehmen Baum-Geschlechter gingen aus und bie gemeinen brang- 70 ten fich hervor, wohin man ichaute, überall erblickte man bie Weide und höchstens tamen noch bin und wieder einige Tannen. Dabei, um bei mir ben vaterlandisch-Norderdithmarfischen Ginbrud noch mehr zu vervollständigen, ftatt ber Baffer-Dühlen, an die ich jest gewohnt bin, dick-behaubte, mit den Flügeln weit 75 ausgreifende Windmühlen, die für mich etwas Winterliches haben, weil sie im Berbit, wo die scharfen Lufte fich fo oft zu Sturmen verdichten, am luftigften zu laufen pflegen; fogar Torfmoore und Biegel-Brennereien, wie der Boden fich zu verschlechtern, wie ihm die Reugungefraft für Getreibe und Rappfagt auszu- 80 Mit ber Besellschaft trafen wir es beffer, eine geben anfing. alte Dame, die ihre frankliche, hectisch ausiehende Tochter in's Bad brachte und zwei preußische Barone, die sich [140] unterwegs an ihr gesellten, füllten neben uns bas gange Coupé. Giner von Diefen Berren hatte eine Erstaunen erregende Babe, mit Worten 85 zu klappern, ohne etwas zu jagen; er war Bräutigam, und ich malte mir im Stillen die Braut aus, die in ihm ihr Ideal verförpert gefunden hatte. Der zweite, ein hochgestellter Beamter, war ein Mann von Geift und Bildung, mit dem ich mich nach Abgang bes Erften, ber uns auf einer Station verließ, fehr gern 90 unterhielt. Den Saupt-Gegenftand bes Gefprachs bilbete naturlich ber Landtag, ber in allen Gemüthern nachklingt; baneben wurden zur Beluftigung ber Damen aber auch Unechoten erzählt.

<sup>4223, 75</sup> jest üdZ

von benen zwei oder brei unmittelbar aus bem Leben gegriffene, 95 erhalten zu werden verdienten. Gin drei und fiebzigiähriger Greis 3. B., ber allmorgenblich ftundenlang por bem Spiegel auf einer lahmen Rossinante courbettirte, tommt gewiß nicht alle Tage por, und ein alter Sageftolg, ber im Sterben liegt und zwei Berfonen aus der Stadt in höchster Gile unter ber Borfpiegelung, daß fie 100 in fein Testament gesetst werben follten, zu sich bitten läßt, um ihnen mit röchelnder Lunge zu fagen: nun fann ich ruhig abfahren, ba die brei niederträchtigften Menfchen von gang Breslau beisammen sind, und dann wirklich zu verscheiden, dürfte auch ein einigermaßen seltenes Gewächs fenn. Die Zeit verging uns 105 raich genug und wir hatten den Berliner Bahnhof erreicht, ehe wir es bachten. Sier fing die Noth nun aber an, es war keine Proschte zu bekommen, jede war bestellt und feine rührte sich vom Blat. Ich fand zulett einen anderen, etwas geräumigeren Wagen, der aber nach und nach jechs Versonen und eine un-110 endliche Menge Gepäck aufnahm, fo daß wir auf jehr abentheuerliche Weise in Berlin einzogen. Im Hotel de Russie fanden wir alsbald in freundlichen Zimmern ein Unterfommen, das Racht-Effen entschädigte uns vollständig für das gräßliche Souper bes vorigen Abends und bas im Fluge genoffene halbe 115 Diner bes Tags und ein fester Schlaf ftellte fich ein, sobald wir und ihm [141] ergaben.

b. 8 Aug.

4224 Ueber Nacht sah ich im Traum Solbaten, die je nach dem der commandirende Officier das Schwert erhob oder es

<sup>4223, 94</sup> zwei — drei über einige Leben [einiger Breslauer Originale] 96 allmorgenblich über täglich 102 Menjchen über Seelen 110 Menge [von] 116 die Rückreise ging über Leipzig, Dresden und Prag (?), vgl. Nachlese I S. 226

senkte, bis in ben himmel hinein schoffen und wieder klein wie andre Menschen wurden.

- 4225 Wenn in der griechischen Tragödie die Helden deswegen fallen, weil sie über das Maaß des Menschlichen hinausragen und von den Göttern als Eindringlinge in den höheren Kreis beneidet werden, so muß man dieß so betrachten, daß in ihnen die Anmaßung des gesammten Geschlechts, nicht ihre eigene, gestraft wird.
- Mancher findet den electrischen Funken, dessen Hervorspringen aus der Electrisir-Maschine ihn ergößte, impertinent, sobald er sich zum Blitz verdichtet.
- 4227 Es muß und soll, dem Bolk zu Liebe, ein Individuum enthauptet werden, das man doch am Leben zu erhalten wünscht. Nun stedt man ein anderes, ebenfalls verbrecherisches, in dessen Kleider und läßt es hinrichten.

b. 15ten Aug.

4228 Ein gräulicher Sonntag. Elife ließ sich, da sie schon ein halbes Jahr lang mit Zahnweh geplagt war, zwei Zähne ausziehen, und zwar unter Anwendung des Schwefel-Aethers. Die Operation ging glücklich und schwerzlos vorüber, aber es stellte sich eine Nachblutung ein, die sich gar nicht wieder stillen lassen wollte und selbst dem Arzt das größte Bedenken einslößte. Welche Angst, und eine doppelte, denn wie wirkte ein solcher Vorsall aus Tine in ihrem jetigen Zustand! Abends spät um 10 Uhr

<sup>4227</sup> vgl. "Das erste Todesurteil" V. S. 144 ff.

enblich gelangte Dr Haller einigermaßen zum Ziel! Ich blieb bis gegen Worgen bei der Patientin auf, damit sie sich ruhig verhalte!

- 4229 [142] "Intriguen zwischen ihm und mir!" Fräulein, Nichts intriguirt gegen Sie, als Ihre Leberstede, Ihre Runzeln, Ihr übelriechender Athem!"
- 4230 "Hat ein Mensch wohl so viel Blut im Leibe, daß er darin extrinten kann?"
- 4231 Heil'ges Licht, bas Alles scheidet!

Du machft die Dinge, beleuchtest fie nicht bloß. Chne Dich ein Chaos.

2232 Jemandem eine Pistolenkugel in einer Brühe durch den Leib jagen! (für: ihn vergiften)

Ausdruck ber Brinvillier, nach bem ä. Pittaval.

"Benn ich sterbe und Einer stirbt mir nach aus Gram um mich: hab' ich seinen Tod zu vertreten?"

b. 21ften Mug.

Tndem ich eben im Neuen Pittaval die Gräuelgeschichte vom Magister Tinius lese, drängt sich mir eine Betrachtung auf, die der Criminalist, wie mir scheint, kaum genug beherzigen kann. Wie viel hängt bei solchen Processen von den Zeugen-Aussagen ab, und bei den Zeugen-Aussagen wie viel von genauer Ermittlung und Feststellung solcher Tinge, über die vielleicht

<sup>4232,2</sup> Maria Madeleine, Marquise von Brinvilliers, die berüchtigte Giftmischerin, Pitaval 2. Bd. (Leipzig 1846) 4234, 1 Neuer Pittaval, IV. Bd. 2 vgl. XII S. 337

kein Mensch in Wahrheit etwas Bestimmtes anzugeben vermag. Wenn ich 3. B. über eine einzige ber vielen Personen, mit denen ich auf meiner setzen Reise zusammen kam, ja über einen meiner intimsten Freunde angeben sollte, zu welcher Zeit an einem gewissen Tage ich ihn gesehen habe, wie er bekleidet gewesen sey u. s. w., ich würde unfähig seyn, es zu thun! Gott, Gott, auf welchem Fundament ruht die menschliche Gerechtigkeitspslege!

4235 [143] Ein angesehener Mann! Wie finnlich ist bieß Wort gebilbet. Gin Mann, ber viel angesehen wirb!

b. 24 Mug.

Es ift, als ob fich über das faliche, lügnerische Regierungs-4236 inftem des Königs von Frankreich ein ungeheures Gewitter entlüde, damit alle Welt aufmerkfam werde und die Atmosphäre an den Gift-Pflanzen, die in ihr gedeihen, erkennen lerne. Noch find es nicht zwei Monate, daß Giner seiner Minister wegen infamen Unterschleifs und ichaamlojer Bestechungen vom Bericht verurtheilt, von der öffentlichen Meinung gebrandmartt murbe und schon muß die Geschichte einen neuen, noch fürchterlicheren Beweis ber bobenlosen Unsittlichkeit eines nur ben gemeinsten merkantilischen Intereffen lebenden Gouvernements in ihre Blätter eintragen. Der Bergog von Praslin, ein Choiseul, hat seine Frau, eine Cebaftiani, jung, ichon und geiftreich, Mutter von neun Kindern, in seinem eigenen Sotel bei nächtlicher Beile auf gemein-meuchelmörderische Weise um's Leben gebracht, und nach ben bis jest noch iparlichen und verstedten Andeutungen ber Beitungs - Berichte nicht aus Gifersucht und momentaner

<sup>4236, 5</sup> General Cubières 11 vgl. V S. 141 f. Hebbel verzeichnete diese socialen Zustände, die zur Revolution führten, in richtiger Erkenntnis ihrer Wichtigkeit, vgl. X S. xv

llebereilung, sondern aus pecuniairen Gründen, wegen seiner zerrütteten Finanzen und ihrer Erbschafts-Ansprüche! Es ist in ben meisten Fällen unerlaubt, in einem Berbrechen etwas Anderes, als eine Ausnahme, eine wilbe, individuelle Störung des gesellschaftlichen Zustandes zu sehen, aber hier liegt ein Zeichen der Zeit vor!

b. 28 Aug.

Dieser Duc de Choiseul! Dieses zusammengefnickte Un-4237 gebeuer, das fich jest auf die fläglichste Weise mit ben Gerichten um sein miserables Leben abzankt! Dem ein folches Leben noch etwas werth ift! - Der Menich vertheidigt sich gegen ben gegrundetften Berdacht auf eine Beije - ich fagte heute im Scherg, er habe nicht gewußt, daß feine Gemahlin von Fleisch und Bein fen und auf fie losgestochen, als ob fie von Stein ware, aber im Ernft, wenn er bas vorgabe, es wurde gerade fo viel Glauben verdienen, als bas, was er vorschütt! ben Thaten felbit, benn jeber Menich ift unter Umftanden jeder fähig, [144] unterscheiden sich die großen und die kleinen Naturen von einander, fondern in dem, was barauf folgt. Bas fohnt uns mit dem Berbrecher aus, obgleich barum noch nicht mit bem Berbrechen? Die Kraft! Kraft jum Benigsten muß Derjenige haben, ber mit ber Belt und ihren Gefeten, benen Millionen fich fügen, in ben Rampf zu treten wagt, benn wenn auch fie ihm fehlt, wie kommt ihm ber Muth und ber Grund, fich auf jeine eig'nen Fuge zu ftellen! Die Kraft foll er aber baburch zeigen, daß er fich zu feinen Thaten bekennt. Frage: wenn ein König (in Frankreich natürlich) ein solches Berbrechen beginge,

<sup>4236</sup> letzte Zeile: Hebbel wollte noch weiter schreiben, nach vor zuerst Komma, dann erst daraus! gemacht 4237 vgl. III N. 3933, 12 ff. 9 als [jeine]

4241

was würde mit ihm? Einfall: Es ließe sich Jemand erkausen (etwa zum Besten seiner Familie, etwa ein Mensch, ber an eine solche That schon gedacht, sich schon innerlich damit besteckt hätte) das Verbrechen zu übernehmen?

4238 Warum ber großen Seele selbst noch mancher Fleck geblieben? Daß sie bas Schlechte kann verzeihn und bas Beschränkte lieben!

Warum der große Haufe unbeständig?
Er glaubt, nur dadurch werde er lebendig!

In einigen Ländern werden denjenigen Beamten, denen in einem öffentlichen Blatt Rügen zugedacht sind, diese Rügen vorher von Censur wegen zur Approbation oder Disapprobation mitgetheilt. Das ist doch wirklich so, als ob man sich von Demjenigen, den man zu ohrseigen gedenkt, vorher eine Bescheinigung ausbäte, daß er Richts dagegen einzuwenden habe.

[145] Der Philister! (wieder in den Vorgrund zu rücken.)

Man glaubt, ber Mensch könne nur einmal sterben? Thorheit! Wer liebt, kann zwei Mal sterben! Damit muß er sein Glück bezahlen.

Die Handwerker der Kunst nehmen es meistens sehr leicht mit der realen Welt, sie wissen nicht, daß diese in der Kunst, die, wenigstens die dramatische, es mit lauter Ungläubigen zu thun hat, ein doppeltes Jundament haben muß.

<sup>4238</sup> vgl. VII S. 199 2 Daß — Schlechte über Damit sie Schlechtes 4239 vgl. VII 199 2 er [erst] 4241 der Roman unter diesem Titel vgl. VIII S. 364 ff. 4242 vgl. III N. 4280

4248

b. 29 Hug.

- 4244 Tine als Chriemhild: eine schwarze Flamme! Groß! Uebergewaltig!
- echwarze Flamme, Weltgerichts-Flamme! Die rothe Flamme verzehrt zwar auch, aber sie hat doch die Farbe des Lebens, denn roth ist das Blut und aus dem Blut kommt alles Leben.
- Leute, die für ihre Gedichte Brillantringe empfangen und nachher schlecht recensirt werden, haben ihre Antikritik in der Hand. So Herr Dr Frankl, der Brf. bes Don Juan.
- 4247 Eine dice Person: zieh' Dochte hindurch und Du kannst mit ihr illuminiren.
  - "Wenn ich zwei Flügel hätt' Schnitt' ich fie ab! (auf einer Landparthie an einem schönen Plat.)
- 4249 Gin Einsiedler, ber in einem Wirthshaus logirt.
- 4250 "Mit der rechten Hand malen, mit der linken Unnoncen über das Bilb schreiben!"
- Den Ort, wo sich die geliebten Toden befinden, weiß ich nicht; den, wo sie sich nicht befinden, weiß ich: das Grab!

<sup>4244</sup> in Raupachs "Nibelungenhort" vgl. "Nibelungen" V. 34 ff.
4245 a. R. neben 4244 4246 Ludwig August Frankl für seinen
"Don Juan d'Austria" vgl. XI S. 86, 1f. 4248 vgl. "Vorwärts"
VI S. 146 f. 4251 Hebbel sagte zu seiner Frau: Suche mich
nicht auf bem Friedhof, bort bin ich nicht zu finden.

- 4252 Der Tob ist boch im Grunde nur eine Anschauungsform, wie die Beit, die er abzumarken scheint.
- 4253 [146] Ballet: die Menschen kommen mir darin wie Taubftumme vor, die verrückt geworden sind.
- 4254 Was mit dem Helbenschwert erworben ward, wird oft mit dem Kinderschwert erhalten.
- 4255 Der Teufel zeigt Jemand einen köstlichen Leichenzug und fagt: so schön sollst Du begraben werben, wenn Du Dich felbst töbtest!
- 3u einem Berichwender: warum haft Du denn Alles hindurch gebracht? "Um mit Ruhe krank sehn zu können! Wäre ich erkrankt, als ich noch etwas besaß, ich würde aus bloßer Angst, jung sterben und Alles ungenossen hinter mir zurücklassen zu müssen, wirklich gestorben.
- 4257 D. wäre der Mann, eine Deputation der Menschheit ehrbar anzuhören, die ihm dafür dankte, daß er die Welt und sich selbst erschaffen habe.
- 258 Die meiften unserer Kritiker find nur beshalb Scharfrichter geworben, weil fie keine Konige werben konnten.
- 4259 Wenn man fein Kalbfleisch mag, ist bas eine Beleibigung für bie Kälber?
- 4260 "Man macht ihr schon ein Compliment, wenn man ihr einräumt, daß sie einen Körper hat."

<sup>4257</sup> Oehlenschläger? 4259, 1 man fein über mein

- 4261 Was will man mit dem alten Rom. Selbst seine Gesetse waren Berbrechen.
- Daß die Idee im Kunstwerk nur ihr Licht, nicht ihre Bärme gebe, daß sie es erleuchte, nicht verbrenne!
- 4263 [147] Keine Banze stirbt, ohne daß sie Zehne hinterläßt, aber mancher Löwe.
- Beweisen! Wer kann Alles beweisen! Darum setzte ber Glaube der Bolker aber auch einen Gott auf den Thron der Belt, keinen Doct: juris.
- 265 Wie Gertrud zu einem hinkenden Mann fam. (Alte 3bee)
- 4266 Ein schönes Mäbchen in armem Stande: ein himmlisches Bilb auf gemeiner Leinwand.
- 4267 Es giebt Trauben, so voll von Beeren, daß manche nicht reif wird, aber eben deshalb für die unbegränzte Zeugungsfähigkeit des Weinstocks ein Zeugniß ablegt. Unter diesem Bilde stelle ich mir, seit ich in einem Weinsande lebe, gern die Welt por.
- 268 Meine dichterischen Arbeiten:

Abgestofine Blütenschaalen,

Drin die Frucht, die ernste, schwoll!

Wenn wieder eine fällt: Beweis, daß die Frucht selbst sich vergrößerte. Mag also mit jenen der Wind spielen!

Die Idee des Käthchens von Heilbronn, daß die Liebe, die Alles opfert, Alles gewinnt, wäre wieder aufzunehmen und

<sup>4265</sup> a. R. daneben: Novelle! vgl. VIII S. 358

consequent durch zu führen. Giner fühlt sich von einem ihm treu ergebenen weiblichen Wesen zu einem ihn aus der Ferne reizenden hingezogen; jenes fühlt den Treubruch nicht als Sünde, nur als Schmerz, sie giebt sich auf und sucht dem Geliebten die Liebe des anderen Mädchens zu verschaffen. Die Art, wie sie sich zum Opser darbringt und wie die Andere das Opser annimmt, öffnet ihm die Augen und in dem Woment, wo er sich mit dieser verbinden soll, kehrt er um und wählt jene.

[148]

b. 17ten Sept.

4270 Heute Kühne für die Europa aus dem Tagebuch exerpirt: 1, über das Käthchen von Heilbronn 2, den Spahiergang über die Boulevards 3, über Byron, mit einem Rachtrag.

Vorlängst Rötscher: 1, über Gleichniffe; 2, über Schröbers Leben; 3, über bas Semikolon.

Es ift nöthig, bergleichen sich zu merken, da ich jetzt von vielen Seiten in Anspruch genommen werde. Gott Lob, ber Herbst übt seine alte Wirkung auf mich. Große Thätigkeit und in dieser Genuß und Fülle bes Daseyns.

Woher entspringt das Lebendige der echten Charactere im Drama und in der Kunst überhaupt? Daher, daß der Dichter in jeder ihrer Neußerungen ihre Utmosphäre wiederzuspiegeln weiß, die geistige, wie die leibliche, den Jdeenkreis, wie Volk und Land, Stand und Rang, dem sie angehören. Daraus geht

<sup>4269</sup> a. R. daneben: *Tragódie.* vgl. V S. 142 f. 4270, 2ff. vgl. Europa, 11. März 1848 für 2) = X S. 13. 424 und 3) = XI S. 82. 451 — Rötschers Jahrbücher 1848 S. 192 ff. für 1) = XI S. 86. 452 sf. vgl. Rötscher 1847 S. 256—258 = XI S. 73 ff. 448 4271 vgl. XI S. 201, 17

die wunderbare Farbenbrechung hervor, die jedes Allgemeine als ein Besonderes, jedes Bekannte als ein Unbekanntes erscheinen läßt und eben den Reiz erzeugt.

Borin besteht die Naivetät in der Kunst? Jst es wirklich ein Zustand vollkommener Dumpsheit, in dem der Künstler Nichts von sich selbst weiß, Nichts von seiner eigenen Thätigkeit? Das ist unmöglich, denn wenn er nicht erkennt oder fühlt: dieser Zug ist ties, dieser Gedanke ist schon, warum zeichnet er den einen hin, warum hält er den andern sest? Die Frage wird wohl am einsachsten so beantwortet. Unbewußter Beise erzeugt sich im Künstler alles Stofsliche, bei'm dramatischen Dichter z. B. die Gestalten, die Situationen, zuweilen sogar die ganze Handlung, ihrer anecdotischen Seite nach, denn das tritt plöglich und ohne Ankündigung [149] aus der Phantasie hervor. Alles Uedrige aber fällt nothwendig in den Kreis des Bewußtsens.

b. 18ten Sept.

4273 Tines Traum. Düftrer Himmel. Das Glacis beschneit. Und aus allen Poren ihres Körpers sahren Blipe: sie macht das Gewitter!

b. 18 Sept.

4274 Wenn der Mensch sein individuelles Verhältniß zum Universum in seiner Nothwendigkeit begreift, so hat er seine Bildung vollendet und eigentlich auch schon aufgehört, ein Individuum zu seyn, denn der Begriff dieser Nothwendigkeit, die Fähigkeit, sich bis zu ihm durch zu arbeiten und die Kraft, ihn sestzu-

<sup>4272</sup> vgl. XI S. 79,1ff. 1 in — Runft üdZ 4273,2f. von fie später zugesetzt, dabei Kolon aus Punkt 4274 vgl. "Gyges" V. 1810ff.

halten, ist eben das Universelle im Individuellen, löscht allen unberechtigten Egoismus aus und befreit den Geist vom Tode, indem er diesen im Wesentlichen anticipirt.

- 4275 Jug: Einem Menschen ist ein unerhörtes Unglüd begegnet, da drängt sich ein Anderer bei ihm ein, sucht ihm vollends den Rest zu geben und sagt: mir ist von einem Unbekannten dieß oder das geschehen, ich habe gleich gedacht, daß Gott ihn dafür züchtigen würde, wie keinen Andern, Du bist so gezüchtigt, also bist Du's!
- "Alles Poetische sollte rhythmisch seyn!" schrieb Goethe an Schiller, als dieser ihm angezeigt hatte, daß er seinen in Proja angesangenen Wallenstein in Verse umschreibe. Ein höchst einseitiger und sicher nur durch den speciellen Fall hervorgerusener Aussspruch! Es giebt Gegenstände, die im Ganzen durchaus poetisch sind, im Ginzelnen aber so nah an das Gebiet der Proja streisen, daß sie das Pomphaste, was dem Bers anklebt, nicht vertragen, in alltäglicher Proja aber freilich auch nicht ausgehen und darum ein Mittleres verlangen, welches aus beiden Glementen zu bilden dann eben die Hauptausgabe des Tichters ist. Dahin gehört z. E. jeder Stoff einer bürgerlichen Tragödie.
- Die meisten Menschen halten den Bers an sich schon für eine Leistung und sind darum so nachsichtig gegen Alles, was in Bersen vorgetragen wird.

<sup>4274, 7</sup> unberechtigten üdZ ser über es 4276 Goethe, 25. November 1797 an Schiller: Alles poetische jollte rhythmisch behandelt werden! vgl. "Auf einen Absolutisten des Verses im Drama" VI S. 353 und VII S. 344 4277 vgl. XII S. 130, 15f. und VI S. 380 f.

[150]

b. 20 Sept.

In der letten Nacht, wo ich nicht schlasen konnte, las ich in Holzmanns Uebersetzung das indische Gedicht Nas und Dajamanti. Von welcher Lieblickkeit ist es, frisch und thaubeperst, wie eine Lisie, die erst heute morgen ausbrach, und doch hat es schon Jahrtausende erfreut und ist aus einer Sprache zu uns herüber gerettet, die nicht mehr gesprochen wird. Ja, ja, es ist doch ein Anderes: Rhetorik und Poesse, und wer es nur bis zu wahren Gestalten bringt, dem darf nicht bange senn, daß diese wieder untergehen! Wie schließt sich schon der Rhythmus des Gedichts dem Homerschen Hexameter und dem Vers des Niedelungen-Liedes würdig an:

Es herrichte im Widarferland Der König Fim von hoher Kraft. Ihm wuchs die reizende Tochter heran, Die Dajamanti, deren Ruhm Beit in der Menschen Welt erscholl, Daß sie der Frauen Perle sep.

4279

Einmal im lieblich duftenden Garten, Im wasserreichen, schattigen, Lustwandelnd mit der Freundinnen Schaar, Sah sie, wie durch die Lüste hoch Bon goldgestügelten Gänsen ein Zug In ihrer Nähe sich niederließ. Da liesen, um die Bögel zu haschen, Die Mädchen hocherfreut herbei. Die Bundervögel aber sogleich Zerstreuten sich im ganzen Hain,

<sup>4278, 2</sup> ff. Dajamanti st. Damajanti 4 vgl. XI S. 203, 23 ff.

Und einzeln, einen Bogel zu fangen, Lief jedes Mädchen hinter her. [151] Die Gans, die Dajamanti verfolgte, Als diese ihr ganz nahe kam, Begann mit deutlich-menschlicher Stimme Zu sprechen zu der Lieblichen: O Dajamanti, Rala heißt Der König im Nischagerland.

Der ist wie die Aswiner schön Und ist nicht andern Menschen gleich.

Du bist die Perle unter ben Frau'n, Der Männer Preis ist König Ral, Die Einzige mit dem Einzigen sollte Zu ihrem Heile verbunden seyn! u. s. w.

Giebt es ein reizenderes Bilb, als wie die Gänse sich zerstreuen, und die Mädchen hinter brein fliegen, damit Dajamanti ohne Zeugen sen?

"Ich habe Dich gewonnen, womit muß ich's bezahlen? Mit der Angst, daß ich Dich nun verlieren kann."

4281 Noch hält ber Zweig seine Aepsel sest, der Wind gewinnt sie ihm nicht ab und Du kannst sie nicht erreichen. Laß' sie nur wachsen und reisen, dann beugen sie ihn und fallen Dir von selbst vor die Füße.

4280 vgl. III N. 4242 und "Menschenloos" VII S. 343 4281 vgl. "Agnes Bernauer III S. 404, si und "An die Erde" VI S. 340

Benn ein Ethmologist sagte, der Arm sen darum Arm genannt worden, weil der Arme nach dem Loos der Armen unter allen Gliedern des Leibes die meiste Arbeit verrichten müsse, so wäre das ohne Zweisel abgeschmackt, gewiß aber ist nicht unmöglich, daß es geschehen kann.

"Rur ben Mord würd' ich entschuldigen, ber bem Mörber so viel Jahre zulegte, als ber Gemordete einbüßte!"

b. 22 Sept.

4284 Heute habe ich eine Recension der von Holymann übersesten Indischen Sagen an die Allg. Zeitung geschickt. Die Gedichte ergriffen mich so sehr, daß ich ganz von selbst in's Riederschreiben meiner Eindrücke hinein gerieth.

4285 Aus dem Begriff der Individualität, auf dem jede vernünftige Welt-Anschauung beruht, folgt mit Nothwendigkeit der Begriff der qualitativen und quantitativen Unterschiede in den Mischungsverhältnissen und also auch in den Nesultaten derselben, den Begabungen, ja er schließt sich erst in diesem ab.

b. 24 Sept.

Seute an Rötscher einen Auffat; "über das Berhältniß von Kraft und Erkenntniß im Dichter" gesandt.

<sup>4283</sup> vgl. III N. 3707, "Herodes und Mariamne" V. 2935 f. und unten III N. 4367 4284 vgl. XI S. 197 ff. 456, sie erschien in den Wiener Jahrbüchern 4286 vgl. Rötschers Jahrbücher 1847 S. 310 ff. XI S. 77. 450

b. 25 Sept.

- Run habe ich rein ausgearbeitet. Rötscher, Kühne, die Allg. Zeitung haben Aussähe von mir, Ruge eine neue Novelle, Engländer deßgleichen, alle übrige Novellen, den Schnock eingerechnet, sind die in's Aleinste hinein durchgenommen und drucksertig gemacht, die Gedichte, denen ich noch einen Zuschuß nachsandte, müssen die Presse in diesen Tagen verlassen oder sie schon verlassen. Zeht ist die Gunst der Musen für die Tragödie nöthig. Daß sie nicht zu lange ausbleiben mögte!
- "Eines Abends wurden alle meine Nachbaren gegen mich aufgebracht, klopften an Wände und Thüren, drangen zuletzt in mein Zimmer und fragten mich, was das für ein Lärm seh, den ich mache. Beschämt freilich zogen sie ab, denn sie überzeugten sich, daß mein Herz so laut schlug, weil ich für die Freiheit erglüht war!" Münchhausen.
- 4289 [153] Als hier in Wien die Corporale bei'm Aufstand im Arbeitshause besehligt wurden, mit ihren Stöden einzuhauen, verweigerten sie das, weil sie sich die Stöde selbst anschaffen mußten und sie nicht im Civildienst zerschlagen wollten.

(E. Kayser.)

<sup>4287, 2</sup> Ruge für "Poetische Bilder aus der Zeit": "Herr Haidvogel" VIII S. 215 und 423 3 Engländer für den "Salon": "Die beiden Vagabonden" VIII S. 116 ff. 407 5 "Neue Gedichte". Leipzig, Verlag von J. J. Weber. 1848; sie wurden erst Ende November 1847 ausgegeben (vgl. VII S. xxvI), die Geburtstage verzeichnet III N. 4512 erst zwischen 10. und 18. Januar 1849 4288, 5 Hebbel selbst hatte einen sehr lauten Herzschlag 4289, 2 Stöden [nach] 5 der Maler vgl. III N. 3897, 16

4290 Es giebt Mäbchen, um beren Hals rothe Corallen blaß werden und an beren Brust Blumen schnell verblühen. (Derselbe)

Der Bucherer, der Einen, dem er zu hohen Zinsen vorschießen soll, mit in den Tempel nimmt, dort eine Predigt gegen den Bucher mit vieler Andacht anhört, seinem Begleiter aber bei'm Herausgehen, als dieser ihm sagt, er werde nun wohl den Zinssuß herabsehen, erwiedert: im Gegentheil, erhöhen: das war ein guter Prediger, aber ich bin auch ein guter Bucherer!

(Derfelbe)

b. 26. Sept:

Gestern Abend las ich in ber Revue independente einen 4202 Auffat über meine Maria Magdalena, ber mir um fo mehr wohl that, als ich eben vorher einen schmählichen Angriff auf bas Stud in einer Correspondenz bes Morgenblatts gelesen batte. Es ift freilich eine Allusion, aus bergleichen einzelnen Auffaten auf die wirkliche Theilnahme bes frangofischen Bublicums zu schließen, eine Allusion, ber ich mich sicher niemals hingeben werbe. Aber in Deutschland wird boch auf solche Auffäte Werth gelegt, wie ich wenigstens aus ben Bemühungen meiner Collegen, fie bervor zu rufen, ichließen muß, und ba ift es immer gut, nicht hinter Unberen gurud zu fteben.

Das Behirn fammen!

4293

Erfinden will boch Jeber gern in der Literatur, und wer keine Gedichte erfinden kann, der erfindet Dichter.

4291,4 Şerausgehen, [erflärt] 4294 vgl. "Der Kritiker als Demiurg" VI S. 357 4295 Eine kleine Uhr, beren Raber ungeheuer raich gehen, erregt einen Einbruck, als ob die Zeit bas Fieber hatte.

- 4296 Ganz aus demselben Grunde und zur Befriedigung desselben Bedürfnisses haben sich die Menschen ihren Gott erfunden, wie ihre Zeit.
- 4297 [154] Wilhelm Mitter von Zerboni di Sposetti, Herrschaftsbesitzer auf Lisiatycke bei Stry, nächst Lemberg, in Gallizien.
- 4298 Es ist ohne Zweisel richtig, daß Nichts ist, was nicht vernünftig wäre, und daß selbst Wanzen und Flöhe nicht sehn würden, wenn sie nicht sehn müßten. Daraus solgt aber nur, daß man mit der Natur wegen der Existenz dieser Mißgeschöpse nicht hadern, keineswegs jedoch, daß man sie selbst in ihrer Existenz ungestört belassen soll. Wan thut genug, wenn man sich mit dem Vorhandensehn der Gattung im Allgemeinern aussöhnt, indeß man sie im Einzelnen bekämpst und so viel möglich auszurotten sucht.

b. 5 Dct.

4299 Jch las Julius Mosens Otto III. Das soll nun eine historische Tragodie sehn!

<sup>4297</sup> daneben a. R. Zerbonis Mb. 2 eigentlich: Lisiatycze bei Stryj vgl. VI S. xvIII 4298 vgl. "Devise für Kunst und Leben" VI S. 364. VII S. 358 und Nachlese I S. 258 4 baß [fie] Ratur [nicht] biefer [Gef] 4299 "Kaiser Otto III." erschien bereits 1842 in Mosens "Theater"

4300 Ein Arzt hat eine Aufgabe, als ob ein Mensch in einem bunklen Zimmer in einem Buch lesen sollte.

b. 8 October.

Englaenders Großmutter. Alttestamentarisch aufgeschmückt 4301 mit einer ber hobenvriefterlichen ähnlichen Saube lag fie Jahre lang im Bett, ein hageres Gerippe, ber geputte Tob, um ben fnöchernen Sals eine brei- ober mehrfach gewundene Schnur von Ducaten, unter ber Dede Ebelfteine und Rleinobien verstedt haltend. Sie war nicht frank, fie ftand nur bloß nicht auf, um ungestört beten ju konnen; aus bem Beten fiel sie aber jeben Augenblick in's Fluchen, wenn fie von ihrer Schwiegertochter etwas fab ober borte, benn fie konnte es nicht ertragen, daß ihr Sohn diese nicht nach altjüdischer Sitte als Sclavin behandelte, fondern fie liebte, fie verlangte, daß er fie, eben weil er diek that, verftoken folle, ein Händebrud, ein freundliches Wort waren in ihren Augen todeswürdige Berbrechen, in einem Ruß, wenn er je in ihrer Gegenwart gewagt worden ware, wurde fie ben äußersten Verstoß gegen die ihr schuldige kindliche [155] Ehrfurcht erblickt baben, ein Borzeichen bes Beltuntergangs. Eins ber Rinder mußte fast ben gangen Tag vor ihrem Bett gubringen, auf die Aniee hingekauert und die Gebete nachplappernd, die fie aus ihrem ebräischen Gebetbuch ablas; Engländer selbst fuchte fich biefer Bflicht zu entziehen und murbe beshalb von ihr gemißhandelt, so oft sie seiner nur habhaft werden konnte. gange Familie hatte nur zwei Zimmer; bas eine gehörte ber Großmutter, bas andere ben Eltern und ben Rindern, nahm bes Abende aber auch noch jog. Bettgäfte auf. Die bitterfte Armuth berrichte, der Bater verdiente wenig und gab das Meiste für die

<sup>4300</sup> vgl. III N. 4328, 2f. 4301, 14 je [unter ihren]

Alte hin, deßungeachtet entäußerte diese sich bis an ihren Tod, den erst sehr spät in ihrem neunzigsten Jahre die Cholera herbei führte, nicht eines einzigen ihrer zahlreichen Goldstüde. Als sie gestorben war, reichte ihr Nachlaß hin, die Verhältnisse völlig umzugestalten; ein grauenhaftes Bild!

ر ا

b. 10 Dct.

Die chriftliche Mystik von Görres hat jest in einer Schrift von Daumer ihr antichriftliches Gegenstück gefunden. Eben so viel Wahnsinn in den Prämissen und juristische Dialectik in den Consequenzen! Es wäre entsesslich, wenn Ruge eine solche Ausgeburt einer persiden Hypochondrie in seine Protection nähme, wie ich fast befürchten muß!

4303 Ich lese Solbans Geschichte ber Herenprocesse. Wohl den Thieren, daß sie keine Geschichte haben! Merkvürdig ist es, daß man, wie von unreiner Bermischung der Weiber mit dem Teusel, nicht auch von Berbindungen der Männer mit des Teusels Großmutter lies't.

b. 11 Dct.

Bor etwa acht Tagen brachte mir der Buchhändler Wigand aus Pressburg ein Briefchen von Gurlitt, im July hier in Wien geschrieben und dem Buchh. Gerold zur Bes. anvertraut. Dieser hatte es Monate lang liegen lassen und es dem Wigand jest offenbar nur gegeben, weil meine Abresse darauf stand und Wigand ein Anliegen an mich hatte. Seltsame Art, einen Brief zu bestellen.

<sup>4302</sup> vgl. III N. 3711 2 "Die Geheimnisse des christlichen Alterthums" 1846 von Georg Friedr. Daumer

43

4306

| 305 | [156] In diesem Jahr habe ich verdient:                           |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| 1,  | für den Diamant                                                   |
| 2,  | für das Trauerspiel in Sicilien und die neuen Gedichte 200 °P. C. |
| 3,  | von Englaender für Anna u. s.w. 15 fl.<br>""""bie Bagab. 25 "     |
| 4.  | von Tendler et Scheffer für Schnod 60 "                           |
| 5,  | von der Wiener Zeitschrift 4 "                                    |
|     | ober 300 " unb 180 301. 584 fl.                                   |
|     | g#l. 001 lv.                                                      |

Der Dichter ift ber erfte Souffleur. (in höherem Sinn.)

4307 Wallensteins schändlicher Betrug, den Obrift Buttler zu einem Gesuch um den Abelsbrief anzuhalten und ihm bei'm Hof den Weg zu verlegen, wie verträgt er sich mit der Würde eines tragischen Characters?

<sup>4305,2</sup> von Campe 5 f. von J. J. Weber 7 u. j. w. bedeutet "Schlägel", "Eine Pflicht" und "Drei Schicksale" 9 für den Druck in "Huldigung den Frauen" 11 für "Pauls merkwürdigste Nacht"; von Rötschers Jahrbüchern und Kühnes Europa erhielt er also kein Honorar? vielleicht erst später 4306 vgl. III N. 3652 4307, 2 fof [bie]

- 4308 Ein Autograph, was ein Philister beshalb zurud weis't, weil nicht alle 24 Buchstaben barin vorkommen.
- "Wein Bild mag die Gesiebte auch bei Tage sehen; mich selbst aber nur bei Nacht!"
- 4310 Wer mich in den Arm haut, muß nicht glauben, sich dadurch rechtsertigen zu können, daß er mich mit der Heilkraft eines Pflasters habe bekannt machen wollen.
- 4311 Der Tod ist ber einzige Gott, der die Opfer verschmäht, sagen die Alten. Wahr. Dafür ist er aber auch der Einzige, der kommen muß, sobald man ihn ruft.

## [157]

b. 24 Dct.

- 4312 Gestern, Sonnabend, habe ich mein Trauerspiel Julia, das schon in Nom angesangen wurde, endlich vollendet. Engländer, dem ich in seiner Krankseit das Fertige mittheilte, trieb mich zum Abschließen des Ganzen und ich din ihm dankbar dafür, denn nun din ich die Last vom Halse los. Das Werk hat die Vorzüge und die Fehler eines Stücks, in dem die Situation stärker accentuirt ist, wie die Character-Entwicklung; da das aber meine Intention war, so din ich nicht deshalb zu schelten, auch hofse ich im dritten Act Alles, was die neueren Franzosen z. B. nur äußerlich zu einem scheindaren Abschluß zu führen psiegen, innerlich ausgelös't zu haben.
- 4313 "Ich bin das letzte Unglück der Herven, ich erklärte mir das viele Fasten der Heiligen gern aus ihrem schlechten Wagen,

<sup>4311</sup> vgl. "An den Tod" VI S. 338 4312, 6 bem] ber 4313-4314 halte ich für "Julia"-Brocken II S. 476 f.

ben spröben Joseph stellte ich mir immer turzsiichtig vor und ben frommen Daniel in ber Löwengrube als mageres Scelett."

- "Fürchten Sie nicht, daß ich den Selbstmord, in dem Sie mich störten, jest noch ausführen werde! Der Mensch kann ohnehin Nichts thun, was nicht schon ein Andrer vor ihm gethan hat, soll er auch noch sich selbst wiederholen? Es war von mir bloße Pietät gegen die Stunde, die nun vorüber ist, keine getraut sich ohne volle Sündenfracht in die Ewigkeit hinein, Todschlag, Ehebruch, Verführung, Alles muß beisammen sehn und Alles war beisammen, nur am Selbstmord sehlte es noch, ich wollte die Lücke füllen, ein Anderer kam mir zuvor, nun ist's zu spät!"
- "Einer sah seine Geliebte in Ohnmacht fallen, in todähnliche Ohnmacht. Es sehlte an Wasser, er öffnete sich eine Aber, um sie damit zu besprengen, sie erwachte, aber wie ward ihr, als sie nun ihn bleich dahin sinken sah!"

[158]

b. 27 Oct.

- 4315 Was kommt doch bei bem maaßlosen Negiren heraus! Da las ich gestern Abend in einer neuen Schrift von Bruno Bauer. Diese Armseligkeit ist wahrhaft unglaublich! Uebrigens arbeitet er jetzt im conservativen Sinn, denn er ruinirt durch seine Bücher seinen revolutionairen Bruder.
- 4316 Gin Wohlthäter hat immer etwas von einem Gläubiger.
- 4317 Eine, die bereut und sich vergiftet, dann in Gestalt einer Warnung ihre Beichte ablegt gegen eine Andre und mit ben

<sup>4313,8</sup> noch, [iḥn] 4315,2 wahrscheinlich "Vollständige Geschichte der Parteikämpfe in Deutschland während der Jahre 1842—1846" (3 Bände, 1847) 5 Edgar Bauer

Worten stirbt: und dann — "Und dann?" ruft die Andre ihr nach. Nämlich so: dieß folgt darauf, dann das (Gewissensbisse pp pp) und dann —

- 4318 Welchem Baum ich's gönne, daß alle Winde in ihm wühlen? Dem Lorbeer!
- "Bon ben beiben Gründen, wegen beren Casar eine Lorbeerfrone trug, geht mir jeder ab; ich habe die Welt noch nicht gewonnen und mein Haar noch nicht verloren."
- Der Berstand frage im Kunstwerk, aber er antworte nicht.
- 4321 G3 wäre möglich, daß der Mensch, der den höchsten Gebanken bächte, in dem Augenblick, wo er ihn aussprechen wollte, durch denjenigen getödtet würde, der den niedrigsten hegte. Spinoza und ein Mörder.
- 4329 Einer, der an Einem Tage alle Gebote zugleich erfüllt und übertritt. Humoreste.
- 4323 Mit K. hat man einen Umgang, wie mit einer Mäusefalle, wenn's eine lebendige gabe außer der Kate.
- 4324 [159] Der Tob ist ein Opfer, das jeder Mensch der Idee bringt.

<sup>4318</sup> vgl. "Mein Lorbeer" VI S. 366. VII S. 359 f.
"Lorbeer und Perücke" VII S. 447 und Bw. II S. 55
"Den Verstand in Ehren" VI S. 368 4321 daneben vgl.
"Michel Angelo" V. 45 ff. 4322 daneben vgl. VIII S. 374
4323, 1 Kolatschek?

4325 "Sie macht einen Eindruck, als ob fie nicht bloß mit ben Augen seben konne."

4326 Ueber Nacht im Dämmer - Zustand zwischen Schlafen und Wachen: ein Mensch, der so vortrefflich ist, daß ein König ihm daß Privilegium gegeben hat, es solle nie einer Anklage wider ihn Glauben beigemessen werden.

4327

Ginichlafen.

Altes Chaos, Quillft Du in Dämpfen, Alles benebelnd, Bieles erstickend, Um die Welt wieder auf?

4328

Mus einem Brief an Ruge vom 11 Dec.

— ich halte die Aerzte für Leute, die ein chaldäisch geschr. Buch im Finstern lesen sollen. Auch bediene ich mich ihrer in Krankheitsfällen nur meiner Umgebung wegen; ich weiß, daß sie der nügen und lasse mir selbst dafür schaden. — Was Sie mir über die Aufnahme von Hadvogel und Julie schreiben, überrascht mich nicht; ein Jeder sagt: ich lebe mit in der Zeit, die der Berf. darstellt und kann ihre Krankheiten nicht gelten lassen, ohne mich selbst für insicirt zu erklären. Dagegen habe ich Nichts einzuwenden, im Uebrigen sind wir es Alle; ich beweise es dadurch, daß ich die Uebel malen kann, sie also kennen muß; Andere dadurch, daß sie niech deswegen hassen. Werkwürdig ist und bleibt mir bei alledem der Hang der Leute zur Lüge und zu Lügnern; darin gleichen sie den Schwindsüchtigen,

<sup>4325, 1 &</sup>quot;Sie [fieht aus.] 4327 vgl. VII S. 199 4328, 2 f. vgl. III N. 4300 12 ff. vgl. VI S. 363. VII S. 355 f.

die den Windbeutel, der ihnen noch am Todestag ein Compliment über ihr gesundes Aussehen macht, zum Universal-Erben einsehen, wenigstens eher, als den Arzt, der ihnen die abgesausene Sanduhr zeigt. Ich sitze so fest in meiner Haut, wie irgend Giner; aber ich würde mich schämen, der objectiven West, die ich darstelle, meine Privat-Versöhnung als eine allgemeine aufzudringen, ich würde mich deshalb schämen, weil sie auf Resignation beruht, und ich als Individuum wohl für mich resigniren darf, nicht aber für die Menschheit mit ihren ewigen Rechten und Interessen.

4329 [160] Ein Berrücktgewordener, der einen Todtengräber vor's Gericht zieht und sagt, er habe einen ganzen Acker voll Leichen; er meint den Kirchhof.

4330 Wer zu Fuß geht, benkt, wenn er ben Reiter sieht: Du kommst schneller von ber Stelle, brichst aber auch leichter ben Hals.

4331 Gin in einer Sadfellabe zerschnittener Mensch.

b. 20 Dec.

So eben lese ich ben 3ten Theil bes Briefwechsels zwischen Schiller und Körner. Seite 120 u. s. f. f. kommt eine Auseinandersehung Schillers über das Berhältniß des Dichters zur Sprache vor, die ganz und gar von denselben Anschauungen und Gedanken ausgeht, welche meinem Auffatz über den Styl des Dramas zu Grunde liegen. Solch ein Siegel aus dem Grabe heraus ist doch interessant!

<sup>4328, 14</sup> ff. vgl. "Sag' einem Kranken" VII S. 235. 448 4330 vgl. "Erwiederung" VII S. 234 4331 später beigeschrieben 4332 vgl. XI S. 166, 28 ff.

4333 Bielleicht erfüllt nur berjenige den Zwed des Lebens, der mit der vollen Ueberzeugung, daß er Nichts daran verliert, davon scheidet!

b. 22 Dec.

Eben die Reinschrift vom 2 ten Act der Mariamne gesichlossen. Ich glaube, zufrieden sehn zu dürfen; ich habe es mir aber auch Schweiß kosten lassen, denn dieß verrückte Motiv, daß Joseph der Mar. den erhaltenen Austrag, sie zu tödten, verräth, um ihr zu zeigen, wie Herodes sie liebe, war fast nicht in Bernunft umzusetzen. Nun ist's gelungen und ich habe mich dem mir gesteckten Ziel, einmal eine Tragödie unbedingtester Nothwendigkeit zu schreiben, um einen starken Schritt genähert. Bas es übrigens heißt, einen sast phantastischen Stoff auf die derbste Realität zurück zu führen, ahnt man nicht, wenn man's nicht selbst versucht hat.

b. 24 Decbr.

4335 Weihnachts - Abend! Meine liebe Frau befindet sich in bentselben ängstlichen Zustande, wie das vorige Jahr; sie erwartet jeden Tag ihre Niederkunst. Es [161] geht ihr heute aber wohl und sie ist eben beschäftigt, den Tannenbaum aufzuputsen. Ich erhielt heute ans Königsberg ein Paquet, für welches ich 1 fl. 2 g zahlen mußte; ein Dichter Wolf hat mir seine Gedichte dedicitt und sendet sie mir zu, mit einem Brief, wie ich kaum je einen dürftigeren empfing.

b. 25 Decbr.

4336 Mit einem Herzen voll Dank und Freude schreibe ich es nieber, daß meine theure Christine mir heute, am 1 ften Weih-

<sup>4333,1</sup> erfüllt über erreicht 4335,6 August Wolf hatte Hebbel seine 1847 erschienenen "Gedichte" gewidmet

nachtstag, Rachmittags, eine Biertelftunde vor fünf Uhr ein fleines Mädchen geboren hat. Möge Alles fortgehen, wie es anfing!

b. 27 Dec.

337 Noch fteht Alles wohl. Das Kind hat gleich den ersten Abend herzhaft getrunken. Freilich sind wir noch immer im Ansang.

b. 31 Dec.

Sylvester - Abend. Ich bin jest Tag und Racht auf ben 4338 Sugen, benn Glife, auf beren Sulfe wir ftart gerechnet hatten, ift felbst erfrankt, weil fie sich zu unvorsichtig ber Erkaltung ausgesett hat. Meine arme Frau muß sich nun graufam anftrengen und Alles jelbst besorgen; für die Berwandten, die fie ernähren muß, existirt sie nicht; ihre Mutter hat noch nicht ein einziges Mal nach ihrem Befinden fragen laffen, geschweige, baß fie felbit gekommen wäre. Möge ber Simmel ichlechte Folgen verhüten! Ich übe mich in ben Pflichten eines Johanniters, bis zu ben niedriaften berab, beren Schiller in feinen Diftichen erwähnt und gehe von Krankenbett zu Krankenbett. Da bleibt mir benn zu bem gewöhnlichen Rudblid auf bas verfloffene Jahr wenig Beit; er ware auch gang überfluffig, wenn ich mein Belubbe, regelmäßig Tagebuch zu führen, gehalten hätte, aber ich bispenfirte mich bavon, nachbem mich ber Monate lang burchgesetzte Bersuch von der Ruplosigkeit und Trivialität des Unternehmens überzeugt hatte. Im Allgemeinen barf ich fagen: ich [162] bin vorwärts gefommen, äußerlich und innerlich, mein Leben hat also noch immer einen Zweck. Sarte Schickfals-Schläge haben mich getroffen, zwei Kinder find mir geftorben, mas ich boppelt ichmer

<sup>4338, 9</sup>ff. "Die Johanniter", Goedecke XI S. 44

n.

empfinden mußte, ba mich jett die Sorge um mein Austommen nicht mehr fo qualt, wie früher. Gin Erfat ift in einem freundlichen kleinen Mädchen wieder ba; moge bas kleine Befen fo gefund fenn, als es ausfieht! Befanntichaften von Bebeutung : Rühne, Rötscher; aufgefrischte alte: Ruge, Cornelius; neue, noch ungewisse: Dingelstedt, Laube, Lewald pp pp Gearbeitet: Julia; awar nur vollendet, aber so aut, wie neu angefangen; awei Acte ber Mariamne; Die Novelle: Berr Saidvogel; Die Auffate über den Styl des Dramas und über das Verhältniß von Kraft und Erkenntniß im Dichter. Druckfertig gemacht meine fammtlichen Rovellen; am Schnod noch Unenbliches gethan. gegeben: ber Diamant: ein Tr. in Sic. in ber Novellen-Reitung; ein Band neuer Gedichte. Erstere beibe Werke wurden höchst mißfällig aufgenommen, aber nur, weil Reiner fich die Mühe gab, fie verftehen zu wollen; den Gedichten fteht ein befferes Schicffal bevor, wenn ber Schein nicht täuscht. Maria Magdalena hat fich noch wader gezeigt; eben jest wird fie in Berlin aufgeführt und felbst bem sproben Bischer hat fie Anerkennung abgebrungen. Im Gangen find meine lit. hoffnungen um etwas gestiegen und zwar mit Recht; ich sehe, auf wie schwachen Füßen die Armfeligfeit fteht.

[163]

### 1848.

b. 3 Jan.

- 4339 Alles geht besser. Die Patientin ist auf dem Wege, wieder gesund zu werden. Das Kind ist freilich sehr unruhig und läßt uns so wenig bei Nacht als am Tage schlasen, dennoch besindet meine Frau sich leiblich wohl. Bon Engl. hatte ich heute schon einen eigenhändigen Brief. Seit 6 Tagen kam ich nicht mehr in die Luft, heute hosse ich so weit zu kommen. Ich habe so Manches zu besorgen.
- 4340 Es giebt keinen Menschen ohne Sünde, denn es darf keinen geben, er dürste wenigstens nicht auf die Erde gesetzt werden, denn er würde für die übrigen keine Duldung haben, er würde ein Schwert sehn, auf dem sie sich spießten. Dramat. Character der Art, der mehr Unheil anrichten, als der größte Sünder.
- Manche Arten der Toleranz kann man nur auf die Gefahr hin ausüben, daß diejenigen, denen sie erwiesen werden, uns für ihres Gleichen halten. Jene Idee, die ich schon in München hatte und die in der Julia nur halb verbraucht wurde: Einer heirathet ein Mädchen, das er beim Selbstmord überrascht, der treulos Geglaubte kehrt zurück und nun redet sie sich nach und nach ein, die edle That ihres Mannes sen eine gemeine.
- 4342 Einer wird ermordet. Er lebt noch, wie man ihn findet, er sagt aus, daß er den Mörder gekannt, will ihn aber nicht nennen, weil er nicht will, daß seinetwegen Jemand sterben soll. Das wird anders ausgelegt nach seinem Tode, man glaubt, es

<sup>4340</sup> a. R. *NB*. vgl. "Michel Angelo" V. 716 ff. 4341 vgl. "Lebens-Regel" VI S. 342 4342 vgl. VIII S. 374

jey Einer seiner Freunde pp gewesen, Nebenumstände häusen sich und ein Unschuldiger muß sterben.

[164]

b. 7 3an.

4343 In diesen Tagen der Berwirrung habe ich, nicht aus einem höheren Grunde, sondern bloß, um die Stunden auszufüllen, Steffens Memoiren wieder gelesen. Was ist doch ein Mensch, dem die Form sehlt! Ein Eimer voll Wasser ohne den Eimer!

b. 8 3an.

Bon Ruge einen Brief erhalten, ber ein weiteres Ber-4344 baltniß unmöglich macht. Ich hatte ihm meine Gedichte gugeschickt; er giebt mir in seiner Antwort Belehrungen über ben Bersbau und die Ermahnung, den "europäischen Todten" aus bem Campo santo "Nichts nachzugeben." In bem erften Bunct erweif't er sich als anmaaglichen Bedanten, dem es entgeht, daß die metrischen Abweichungen von der stricten Boß-Platenichen Objervanz in meinen Distichen nicht bloß in dem Beispiel Schillers und Goethes eine Stupe finden, fondern nur aus ber völligen Unmöglichkeit, im Deutschen einen volltommenen, einen zugleich regelrechten und dabei wohlflingenden Berameter ju Stande ju bringen, bervorgeben. Der zweite Bunct fann nur aus bem Epigramm auf Tied und bem zweiten auf bas Baterunser, ober aus bem großen philosophischen Gedicht in Terzinen, welches freilich einen Gott nennt und fennt, in fehr unberechtigtem Aerger abgezogen fenn. Bas foll man aber fagen ju einem Mann, ber bas Christenthum aus ber Weltgeschichte ausstreichen, b. h. zwei Jahrtausende, als nicht bagewesen und

<sup>4344,7</sup>ff. vgl. das Motto VI S. 326 s Diftichen [erlauben,] 18 vgl. "Tieck" VI S. 227f. 14 vgl. VI S. 371 14f. vgl. VI S. 294ff. 18 außstreichen [3u fönnen]

4345

als für den Dichter und Darsteller nicht da sepend, betrachten zu können meint? Lehre: verbinde Dich nie mit einem Menschen, dem das Mittel ist, was Dir Zweck ist! Er lobt in seinem Brief ein Stück und schließt dann: der Schluß und die Versöhnung sind freilich theatermäßig. Das ist, als ob er sagte: ein prächtiger (logischer) Schluß, herrliche Prämissen, nur Schade, die Conclusion taugt Nichts.

# Mittwochs, d. 12ten Jan:,

ist mein kleines Töchtersein auf die Namen Christine Elisabeth Adolphine durch den Pfarrer der hiesigen protestantischen Gemeinde getaust worden. Pathen waren Herr Adolph v Kolaczek aus Teschen und Elise.

[165]

b. 13 3an.

- 4346 Ein großer Leichenzug zieht eben an unserem Fenster vorbei. Der Tobte muß zum Wenigsten Feldmarschall gewesen senn, benn ihm folgen ganze Regimenter mit Fahnen, Trommeln und Kanonen. Zum ersten Mal seh' ich ein Pferd, dem die Schleppe nachgetragen wird; ein schwarzes in schwarzem Flor. Meine Frau steht neben mir am Fenster und säugt ihr Kind, das mächtig trinkt.
- Kollaczek und Dr Schott in Stuttgart, wie Letzterer ihn in den Klubb einführen will und, als er ihn befrackt trifft, ihn erstucht, den Frack auszuziehen und in Reisekleidern zu erscheinen. Derselbe und Auerbach, der ihm ein Soupér giebt im Gasthause und ihn selbst die Zeche zahlen läßt für Beide. Kolbenheier: "ich bin ja General!

<sup>4344, 20</sup> f. vgl. "Der Führer durch's Leben" VI S. 340 21—25 von Er a. R. zugesetzt 4345, 3 Porubski

b. 14 3an.

Ha48 Heute habe ich meinem Bruber 10 gener Cour: geschickt und das Versprechen hinzugefügt, diese Sendung jährlich zu wiederholen. Bor 3 Wochen ungefähr schrieb ich ihm seit Jahren zum ersten Mal wieder und erhielt vor einigen Tagen seine Antwort. Mein langes Stillschweigen war mir durch sein Benehmen abgedrungen; er wollte haben, immer haben und ich konnte Nichts geben, da ich Nichts hatte. Sein Brief gesiel mir. Wenn er ist, wie der, hat er sich geändert und Alles ist gut.

#### b. 15 Jan:

- Dhne alle Thätigkeit verstreichen mir die Tage, weil ohne allen Schlaf die Nächte. Ich stehe jeden Morgen mit einem Gehirn auf, das mir wie ausgebrannt erscheint und sicher auch ausgebrannt ist. Unser Kind ist so unruhig und mehr noch, wie sein Geschrei, stört mich die Angst. Sie ist sicher zu groß, aber nach meinen Ersahrungen doch so natürlich! Die Tragödie geht darüber in die Brüche und wie viele Pläne mit ihr! Wan muß im Allgemeinen, ein für alle Wase, resigniren und ich thu's.
- [166] Kein Thier erkennt sich, wenn es sich im Spiegel sieht. Der Hund bellt sein Vilo an, wie ein fremdes. Vom Affen wird freilich erzählt, daß er sich vor'm Spiegel rasirt, wenn er einen Menschen sich rasiren sah, aber auch, daß er sich die Kehle dabei abschneibet, woraus denn hervorgeht, daß der Spiegel ihm Nichts über sich selber sagt. Ich glaube, das verbürgt am sichersten den Mangel an Bewußtsehn in der Thierwelt, die Richtigkeit des Factums, das ich selbst immer bestätigt fand, vorausgesetzt.

In ber Maria Magdalena ift ber Character bes Leonbard vielleicht baburch, bag die Schwierigkeit, eine Erifteng in ber modernen Welt zu erringen, als treibendes Grundmotiv mehr wie jest burchicheint, noch tiefer zu begründen.

b. 18 3an.

Belch ein angftlicher Besit ift ber eines geliebten Rindes! Bis jest ift mein kleines Madchen nicht frank, aber auch nicht Mich erschreckt jedes Geschrei, das es von sich giebt gefund. und ich tomme weder bei Tage noch bei Nacht zur Rube. Diefen Boll will ich gern bezahlen, wenn es mir nur erhalten bleibt. Aft bas Schickfal aber noch einmal graufam gegen mich, fo ftebt mein Entschluß fest. Gin fünftes Rind will ich nicht haben.

3ch weiß nicht, ob ich die nachstehende Bemerkung ichon 4353 einmal nieber schrieb, aber fie ift wichtig genug, noch einmal nieder geschrieben zu werden. Es giebt ein gang untrugliches Rriterium für Benie und Talent und bieg besteht barin, bag man sich frägt, wenn man sich einer imponirenden Leistung gegenüber befindet, ob man bei einer hinreichenden Botengirung bes eigenen Bermögens ihrer felbst fähig gewesen ware ober nicht. Darf man die Frage bejahen, [167] findet man in fich einen Faben, ber, gehörig ausgesponnen, sich an ben fremben antnupfen ließe, so hat man es immer mit einem Talent zu thun und nur im entgegengesetten Fall mit bem Benie. Im Benie liegt immer etwas burchaus Neues, ftreng an ein beftimmtes Individuum Gefnüpftes. Der mittelmäßigste Boet, ber die Abendröthe befingt ober ein Sonett auf einen Maitafer macht, murbe es zu einem Bebicht, wie Schillers Spatiergang ober feine

<sup>4351</sup> daneben 2 baß [er] 4353.2 nein, im Tgb. nicht, vgl. aber Bw. I S. 292 f. und dann XII S. 80, 20 ff. 7 eigenen [Wefens]

Glode bringen, wenn seine Kraft millionenfach verstärft würde; Schiller selbst aber würde nie einen Fischer ober einen Erlfönig erzeugen.

4354 Auch eine Krankheit hat ihren Lohn: die reine Freude am Daseyn, am Daseyn selbst, nicht an einer Einzelheit besselben.

b. 20 Jan.

- O, welche Qualen knüpfen sich an den Besitz des Kindes!
  Es gedeiht so schön, ist schon so ausgebildet und doch das llebel giebt sich nicht, schon zeigen sich gelinde Krampf-Unfälle und der Arzt verordnet Senspflaster! Nie, nie wieder eins!
  Solche Schmerzen soll meine arme Frau durch mich nicht wieder leiden und müßt' ich Das steht sest!
- 4356 Eine ironische Situation ist die des verurtheilten Berbrechers, der um Mittag hingerichtet werden soll und um acht noch frühstückt, als ob er sich wirklich noch zu ernähren hätte.
- 4357 In Goethes Wahlverwandtschaften ist doch eine Seite abstract geblieben, es ist nämlich die sunermeßliche Bedeutung der Ehe für Staat und Menschheit wohl räsonnirend angedeutet, aber nicht im Ring der Darstellung zur Anschauung gebracht worden, was gleichwohl möglich gewesen wäre und den Eindruck des ganzen Werkes noch sehr verstärkt hätte.
- 4358 [168] Wenn Jemand, der nicht selbst betrunken wäre, einem Trunkenen nachäffte, sich stellte, als ob er taumeln musse, die

<sup>4353, 17</sup> aber [, wenn] 4354 vgl. "Die Krankheit" VI S. 377. VII S. 370 f. 4357 vgl. XI S. 42, 5 ff.

Augen verdrehte u. s. w., so wäre das gewiß ein wunderbarer Anblick. Wie oft gewährt das Publ. einen solchen!

b. 29ften Jan:

Beute Nachmittag las ich im Berein, gang unvorbereitet. 4359 ben Tob Christian's bes achten, Konigs von Danemark. fühlte mich tief erschüttert und bedurfte eines einsamen Spatier= gangs, um meiner Bewegung Meister zu werden. Dich selbst knüpfte bas Band ber Dantbarkeit an ihn, benn wenn er nicht bei der Bertheilung der Reisestivendien, die nur Denienigen zu Theil werben follen, die auf einer ber Landes - Universitäten itubirt haben, meinetwegen eine Ausnahme von der Regel gemacht hätte, so würde ich schwerlich nach Frankreich und Italien gekommen fenn. Das fühlt man benn in einem folchen Moment doppelt und dreifach. Aber auch abgesehen von diesem personlichen Bezug, hatten feine mir in Copenhagen befannt geworbenen Rugend-Schickfale, namentlich in ber erften Che, fo wie feine gange hiftorifche Stellung, inmitten fo fcharfer, unlösbarer Conflicte mit einem so weichen Gemuth, etwas Tragisches, bas mir ein allgemein-menichliches Intereffe einflößte. Der Bufall wollte nun noch obendrein, daß ich gar Nichts über seine Krankheit gelefen und gehört hatte.

4360 — Wer wird durch etwas Anderes, als durch die Schönheit einer Erfindung entzündet werden und wer wird im Gestalten noch über das Gestalten hinaus denken oder wohl gar etwas bedenken! Es fragt sich nur, aus welchen Elementen sich eine solche Erfindung zusammenstellt und ob diese reine Schön-

<sup>4359,2</sup> gestorben am 20. Januar 1848 13 namentlich [[eine] Charlotte, geb. Prinzess von Mecklenburg-Schwerin, wegen Ehebruchs geschieden 4360 vgl. Nachlese I S. 245 f.

heit auf bem rechten Wege zu Stande kommt, badurch nämlich, daß sie vorher alle Momente bes Bebeutenben, und namentlich das lette und höchste, welches eben ein Product des Geschichts-Abichnittes ift. [169] in sich aufnimmt. Unwillfürlich geschieht bas immer, bas Denkvermögen ift babei burchaus nicht betheiligt pp. Bon ber Antwort, die es auf biefe Frage hat, hängt nun aber der Gehalt jedes Kunftwerts ab; darnach entscheidet sich's, ob es neben bem blogen Bilberwerth, ber allerdings unter Umftanden auch schon ein beträchtlicher senn fann, noch einen höberen, seine Erifteng gur Rothwendigfeit erhebenben und im boppelten Ginn ber Abspiegelung und Fort-Entwidlung historischen besitzt ober Es knüpft sich hieran für die Runft selbst noch ein viel wichtigerer Punct, der mich bier nicht fümmert; nur so viel ist noch hingugufügen, bag, je weniger die Schonheit auf bem von mir bezeichneten Wege zu Stande fommt. b. b. je mehr bie Ideen, die das Centrum eines Kunstwerks bilden, sich vom Concreten entfernen und im Allgemeinen verharren, um fo feltner auch die Concretifirung und Berlebendigung Diefer Ibeen in ihren Trägern, bei'm Drama 3. B. in ben Characteren, zu gelingen pflegt. pp pp

(Brief an E. Balleste vom 27 Jan. 48.)

Dieser gute, im Uebrigen geistreiche Palleske näherte sich mir brieflich mit einem Enthusiasnus, als ob es vor mir noch nie einen Poeten in der Welt gegeben hätte, stellte sich mir in seinem ersten Brief aber nur als Schauspieler dar und schried mir über meine Arbeiten viel Verständiges und Eigen-Gedachtes, dessen ich mich erfreuen zu dürsen glaubte, da ich von dem mir gespendeten Lob gleich 100 p. et abzog. Ich antwortete ihm auf angemessen Beise, suchte seine Meinung von mir herabzu-

<sup>4360, 16</sup> Ubspiegelung über Entwickelung 4361, 3 hätte, [3eig] 7 am 23. Juny 1847, vgl. Nachlese I S. 216ff.

ftimmen und gab mich ihm als Mensch menschlich - theilnehmend Darauf tam Prof. Dahlmann nach Wien und ich erfuhr von beffen Frau, daß mein neu erworbener Freund feineswegs bloß auf einen Schauspieler, fondern noch vielmehr auf einen Dichter ausgehe. Run ging ein Stud: Achill! von ihm bei mir ein, das ich in Anlage und Ausführung wohl durchbacht und geiftvoll finden mußte, bas aber tropbem in ber Ibee abftract und in den Characteren unlebendig war. Ich konnte es baber nicht loben, tabelte es jedoch noch weniger, sondern gab ibm zur beliebigen Unlegung ben allgemeinen Magkitab für bie Erftlings - Production in die Sand. Die Folge war ein Brief, in dem derfelbe Menfch, der die Borrede zu meiner M. M. seinen bramatischen Katechismus genannt batte, mir einfach declarirte, daß er über ben Sauptpunct der Runft grundverschieden denke und sich felbst nicht undeutlich als mein Borbild hinftellte!

[170]

b. 8 Febr.

Jeute Morgen las ich von Karl Gutkow eine Novelle: Imagina, die an Erbärmlichkeit noch die Seraphine übertraf. Heute Abend lese ich sein Urbild des Tartüffe, habe so eben den zweiten Act geschlossen und finde die beiden Acte vortrefflich. Geht es so fort, so hat er ein sehr gutes Stück gemacht und es soll ihm viel dafür vergeben sehn. — Ich habe geendigt, das Stück ist wirklich sehr gut.

b. 9 Febr.

4363 Tines Geburtstag. Elise hatte den guten Einfall gehabt, das kleine Kind sehr früh anzukleiden, wie es bei der Tause gekleidet war, ihm einen Blumenstrauß in die Hand zu geben und es der Mutter bei'm Erwachen zu bringen. Es war allerliebst.

<sup>4361, 10</sup> vgl. Nachlese I S. 230 4362, 3 ff. vgl. XI S. 275 ff.

- 4364 Das Bublicum muß hingenommen werden, wie jedes andre Glement.
- "Sier ift ein Bift! Bieb es mir benfelben Tag ein, wo 4365 Du mich zu lieben aufhörft! Sier ift ein Betenntniß von mir dabei, daß ich mich selbst vergiftet habe." Umgekehrt. Er schenkt ihr bei ber Hochzeit ein Raftchen: das öffne, wenn Du mich zu lieben aufhörft! -

b. 20 Febr.

- Lewald fagt mir, Die Idee jum Urbild bes Tartuffe fen 4366 aus bem Frangofischen!
- "Ja, wurden die Jahre beffen, ben ich tobtete, meinen gu-4367 gelegt, bann -"
- Giner will einen Anderen vergiften und mischt ihm Bift 4368 in ben Wein. Dieser beschließt inzwischen, sich felbft zu vergiften und thut ebenfalls ein Gift binein. Stirbt mit bem Gefühl, sich selbst ben Tod gegeben zu haben und spricht es ichriftlich aus, mahrend ber Undere bas Gegentheil glaubt, und von Bewiffensbiffen geplagt, fich angiebt. Der: die Bifte find Gift und Gegengift und ber Menich [171] bleibt am Leben.

b. 1 Marg.

Die britte frangofische Revolution ist ba, Louis Philipp entthront, die Republic beclarirt! Welch ein folgenschweres Ereigniß!

<sup>4365</sup> vgl. VIII S. 374 3-5 von Umgefehrt, später zu-4367 vgl, III N. 4283 und die Anm. 4368 vgl. VIII gesetzt 4369 dies und anderes beweist, dass Hebbel sofort die Bedeutung der französischen Revolution erkannte, vgl. X S. xv

b. 7 Marg.

Haro Hent endlich habe ich, nach drei Jahren, an Gurlitt auf die empf. 300 Thaler P. C. (200 röm. Scudi) 200 Th. pr Anweisung (das Honorar meiner neueren Gedichte) zurückgezahlt. Der Krieg scheint vor der Thür zu sehn, man muß abmachen, was man kann.

b. 15ten Marg.

4371 Iche jest in einem anderen Destreich, in einem Destreich, worin ich sichrer bin, wie Fürst Metternich, wo Preßfreiheit proclamirt, National-Bewassnung eingeführt, eine Constitution versprochen ist! Wer hat Zeit, das Nähere nieder zu schreiben, aber so viel muß hier stehen! Ein ganz neues Stück habe ich, gleich nachdem ich das letzte Placat des Kaisers vernahm, erfunden. Wenn nur ein Andrer die Ideen für mich niederschriebe!

b. 25 März.

- 4372 Auch in Preußen ist Alles durchgesetzt, jedoch nur nach einem surchtbaren Blutvergießen in Berlin! Der König von Preußen wußte Nichts davon, daß Blut ein ganz besondrer Saft ist und Blut der Unterthanen noch mehr, wie jedes andere Blut. Gleichviel, man ist am Ziel. Was aber weiter werden wird, ist schwer zu sagen und jubeln kann ich nur, wenn ich an eine spätere Generation denke, die jetzige ist wohl zu schweren Dingen bestimmt!
- 4373 [172] "Ob Du mich liebst, will ich gleich sehen. Ich stoße mich: Du mußt den Schmerz fühlen, nicht ich, sonst ist's nicht wahr!"

 $<sup>4370~{\</sup>rm vgl.~Nachlese~I~S.~}248\,{\rm ff.}~4371~{\rm "Das~erste~Todesurteil"~vgl.~V~S.~}144\,{\rm ff.~Bw.~I~S.~}308.~312$ 

- Die Ernährungsfrage tritt immer mehr in den Borgrund. Ob dabei von der Natur nicht eben so sehr auf das Meer, wie auf die Erde und die Luft gerechnet war? Den Kraken einsangen, der ein Jahrhundert vorhielte.
- 4375 Das erfte Tobesurtheil! Bol. Drama.
- 4376 Metternichs F... z in Unwesenheit eines gebildeten Mannes.
- Das Duell, das über einen Hund entsteht. Der Gesorderte haut demjenigen, der wegen des Hundes forderte, die Nase ab, der Köter verschluckt sie. (Prechtler)
- 4378 Einer berühmt sich einer Helbenthat, die er erlügt, wird Lügen gestraft, fordert und wird im Duell getöbtet. Fronie.
- 379 Ich sagte längst: Destreich kommt mir wie ein Leichnam vor, der vor'm Sterben die Geier, die ihn zerhacken sollten, selbst mit Ketten an sich besessigte: Ungarn, Böhmen, Lombardei. Nun zeigt sich's. —

b. 28 März.

Die großen Welt-Ereignisse greisen auch in meinen kleinen Privatkreis hinein. Das Hosburgtheater wird meine Stücke spielen, Julia ist angenommen, Holbein zeigte es mir heute morgen persönlich an. Wer Kind genug wäre, sich darüber freuen zu können! Mir schmeckt das Ei nicht, das der Weltbrand geröstet hat.

<sup>4374</sup> vgl. "Die Erde und der Mensch" VI S. 303 ff. 4375 vgl. III N. 4371

4381

"Der Goldfisch hat in einem Glase Raum, Der Ballfisch braucht ben ganzen Ocean!

[173]

b. 29 März.

- Gestern Abend besand ich mich in dem Berein der Bolksfreunde, wie sie sich nennen. Zerdoni lud mich dazu ein und
  führte mich hin; ich hatte ihn lange nicht gesehen und konnte
  es ihm nicht abschlagen. Wenn alle Bereine dieser Art so sind,
  so giebt es nichts Harmsloseres. Reden, anderthald Stunden
  lang, wurden gehalten, aus lauter trivialen Phrasen bestehend,
  Debatten über kümmerliche Abstractheiten wurden geführt und
  Beschlüsse der lächerlichsten Art gesast. Dabei ward denn gegessen und getrunken, und Alles dute sich. Hätte ich nicht gesürchtet, zu beseidigen, ich wäre nach einer halben Stunde wieder
  fort gegangen. Nein, meine Herren, nein! So langweilte ich
  mich noch nie! Sich die Nägel beschneiden, ist Amüsement
  dagegen.
- 4383 Gine Angeklagte, die sich in den Richter verliebt und nun Anfangs läugnet, weil sie sich ihres Bergehens dieser Liebe wegen schämt, dann gesteht, um sich sittlich zu erheben vor ihm. "Ihre Augen haben's gewirkt, nicht die Gesehe."
- 4384 "Die jüdischen Grabschriften sind der vorläufigen Censur zu unterziehen und dem Kreisamt durch die Judenschaft in 3 Ex. zu überreichen!" (Also Censur des Sebräischen.)

Böhmische Gubernial-Verfügung v. 10 April 1810. (Schletter.)

<sup>4381</sup> vgl. VII S. 201 4384 a. R. Cenjur in Destreich. vgl. X S. 245, 18

4385 Es darf Niemand ein von der inländischen Censur verworfenes Mspt Anderen mittheilen oder mit Gefahr weiterer Ansbreitung aufbewahren!

Censur-Ordnung vom 22 Feb. 1795. (Schletter.)

4386 ad Zu irgend einer Zeit.

Kindsmörberin-Prämie. Ustronom: "ich verliere die Ratur-Gesete. (zum Schluß) ich hab' sie wieder; die Erde ist aus ihrer Bahn gewichen: sie wird zertrümmern! Ende des Planeten.) 87 [174] Die Freiheit soll nicht erlernt werden, man soll

fich nur wieder auf fie befinnen.

4388 Beim Piftolenladen: "ich lade den Tod hinein!

18 April.

- 4389 Die lieben Destreicher! Sie sinnen jest darüber nach, wie sie sich mit Deutschland vereinigen können, ohne sich mit Deutschland zu vereinigen! Das wird schwer auszusühren senn, eben so schwer, als wenn Zwei, die sich kussen wollten, sich dabei den Rücken zu zu kehren wünschten!
- 4390 Der Krieg ist die Freiheit gewisser Barbaren, darum ist es tein Wunder, daß sie ihn lieben.
- 4391 Wie Menschen zusammen kommen. Man geht in's Wirthshaus und findet für seine Lebenszeit einen Freund. Die Gattin.
- Der Jüngling kann vom Mann Richts wissen, ber Mann aber weiß vom Jüngling, benn ber Mann ist Jüngling gewesen, ber Jüngling soll erst Mann werben.

<sup>4385</sup> aufbewahren foll! 4386 vgl. V S. 122 ff. 4389 vgl. Bericht der Allgemeinen Zeitung X S. 74, 2 ff. und "Agnes Bernauer" III S. 177, 31 f. 4391, 2 das letzte Wort ist fraglich 4392 vgl. "Zu irgend einer Zeit" V S. 342 und X S. 92, 11 ff.

4393 Der Communismus kann momentan siegen, b. h. er kann sich so lange behaupten, bis er alle seine Schrecknisse entfaltet und die Menschheit mit einem für alle Zeiten ausreichenden Abschen getränkt hat.

b. 1ften May.

4394 Es ift seltsam, daß der Frühling mir so feindlich ist. Das wiederholt sich nun schon seit so vielen Jahren. Immer eine Dumpsheit im Kopf, eine Abgespanntheit in allen Gliedern, als ob ich aus einander sallen sollte!

b. 7ten May.

Die Zeitungen bringen eine Nachricht, Die mich emport. 4395 Berr Berwegh, ber poetische Rhetor, ift mit Freischaaren in Deutschland eingefallen, um die Republick zu etabliren. Das war, ben Stand ber Dinge, wie er ift, in's [175] Auge gefaft, icon viel. aber ich war weit entfernt, es bart zu richten, benn man kann von Niemand mehr Verstand verlangen, als er hat. Aber, wie ging's weiter! Als es zwischen diesen Freischaaren, armen Arbeitern, die durch unwahre Vorspiegelungen in Frankreich zusammengebracht worden waren, und ben Bürtembergichen Truppen jum Zusammenftog tam, lief Berr Berwegh bavon, ehe ber Rampf noch begann und ließ die Seinigen im Stich. Das ift nieberträchtig, benn wenn ein solcher Mensch nicht raste, sonbern rechnete, wenn ihn nicht ein blinder Fanatismus trieb, sondern eine kaltblütige Calculation, jo ift er ein Berrather am Deutschen Bolf. Man dedte ehemals die Luden bes Boeten mit bem Belben; man wird doch jest die des "Belben" nicht mit bem Poeten beden wollen! Bu einem Poeten an fich gehört vielleicht

<sup>4395, 17-20</sup> von Bu später zugesetzt

nicht unbedingt ber Muth, obgleich er bei'm echten felten fehlen wird; aber zu einem Poeten, wie herwegh, gehört er.

b. gten May.

Geftern Abend brachte bas R. A. Sofburgtheater meine 4396 Maria Magdalena, unverfürzt und unverändert. Das Stud war eine Bilbungsprobe für bas Wiener Bublicum, es fand aber ben ungetheiltesten Beifall und machte auch nicht in bem bedentlichften feiner Momente die Bruderie rege. Der Grund ift einfach barin ju fuchen, bag bas Stud ein barftellenbes ift, bag es nicht, wie dieß 3. B. in Laubes jonft fehr verdienstlichen Karlsiculern geschieht, ein burch beit Bit gufammengesettes Mojaitbilb giebt, daß es zeigt, was aus und burch einander folgt. nicht, was sich nach und neben einander ereignet. Mensch ist so blobe, daß er sich gegen die Nothwendigkeit auflebnte: da das Befen der Darftellung nun aber eben in ber Beranschaulichung der Nothwendigkeit besteht, so ift sie bes Erfolgs ficher, was den Hauptpunct betrifft, und es handelt fich nur noch darum, ob die Anerkennung, die ihr nicht verfagt werden fann, in der Form der Liebe oder des blogen Respects hervor tritt. In mei [176]nem Fall waren Respect und Liebe gemischt. Freilich war die Darstellung auch eine unvergleichliche; Anschütz als Meister Anton ftellte ein ehernes Bild bin und Tine legte ein zerfleischtes Berg auf eine mich jo erschütternbe Beise bloß, daß ich für sie gitterte und bebte. Ich hatte mich auf eine Gallerie begeben und war fest entschlossen, für ben Fall bes Gerufenwerbens nicht zu erscheinen, blieb auch, wo ich war, trot bem, bag biefer Fall gleich nach Schluß bes erften Acts schon eintrat und fich bei'm Schluß bes zweiten wiederholte. Dann aber ließ Tine mich herunter holen und ich mußte

<sup>4396, 22 [</sup>mich] für

mich ungeachtet meines Etels gegen bieses Hervortreten mit der eigenen überflüssigen Berson entschließen, das nachzumachen, was ein Schock Narren vorgemacht hat. Ich fühlte, daß die Schauspieler in ihrer Behauptung, Alles stehe für mich und meine künftigen Stücke auf dem Spiel, nicht unrecht hatten und beugte mich der Nothwendigkeit.

b. 20ften May.

- 4397 Eben ruft Tine mich, um mir etwas Werkwürdiges zu zeigen. Sie steht am offnen Fenster und lies't ihre Rolle durch die der Clara in Maria Magd:, die morgen ist da fliegt eine Schwalbe vorbei, entleert sich ihres lleberflusses und so, daß es mitten in's Zimmer fliegt!
- 4398 Menschen verlassen, selbst ihrem Aeußern nach, die Erde immer verthiert oder dämonisirt.
- 4399 Ein halber Sieg ber Jbee ist schlimmer, als eine völlige Niederlage.
- 4400 [177] Der Tannzapfen ist die Carricatur der Ananas.
- Die griechischen Dichter auf ben Schulen lesen und sich mit ihren Schönheiten vertraut machen sollen, ist gerade so, als wenn man den menschlichen Körper schön finden sollte, während man ihn secirt.
- "Ich zeige die Wunde am Körper auf, nun sagt man, ich sein Wunden verliebt."

<sup>4396, 28</sup> das [wozu]

Ge kommt zuweilen wie für den einzelnen Menschen, so für ein ganzes Bolk ein Moment, wo es über sich selbst Gericht hält. Es wird ihm nämlich Gelegenheit gegeben, die Bergangenheit zu repariren und sich der alten Sünden abzuthun. Dann steht aber die Nemesis ihm zur linken Seite und wehe ihm, wenn es nun noch nicht den rechten Beg einschlägt. So steht es jest mit Deutschland.

Der Mensch kann die Natur nicht erreichen, nur übertreffen; er ist entweder über ihr oder unter ihr.

4405 Lustipiel: Das Entsetzen aller Bölker über bas Erwachen Deutschlands.

"Ein Cestreichischer Bauer ninmt immer eine Gabel, ein Schnupftuch und ein Häusel-Kapier mit in's Grab." — Seine Hand nämlich. (Dr Wildner)

Wie man die Prinzen in der Jugend physisch zu verderben sucht, so später durch den Gedanken des Absolutismus.

408 Ein Burm wird noch während bes Weltuntergangs ichmarogen.

<sup>4403</sup> die Situation des Herodes in "Herodes und Mariamne"

1 wie üdZ jo über wie 4404 vgl. "Das Princip der Naturnachahmung" VI S. 349 4405 "Vier Nationen unter Einem Dach" 4406, 3 Wildner-Maithstein war mit Hebbel, Saphir und O. Prechtler Mitglied der Schriftsteller-Deputation nach Innsbruck, die vom 26. Mai — 7. Juni von Wien fern war, erst darnach wohl diese und die folgenden Aufzeichnungen

4409 Erz!

Erzherzog Johann.

"Durchaus constitutionell." Annäherung des Kaijers nach Wien. Polen. "Ein Bunsch, den Jeder als Jüngling sonst einzeln durchmachte, jest massenhaft. Jugend: Keim der Zukunst. "Reif für eine gewisse Sache!" Ital: Krieg — nusloses Bölker-Duell der Ehre wegen. Frieden um jeden Preis.

- 4410 [178] In Tyrol sah ich die "Fleischblume" wie sie in Wesselburen heißt, wieder. Seit ich Wesselburen verließ, nicht mehr. Seltsamer Gindruck.
- 44104 Es wird hinten am Steißbein, wo sich die ersten kalten Schauer zeigen, ein in kaltes Wasser getauchtes baumwollnes Tuch applicirt, um Wärme zu sammeln und Schweiß zu treiben. (Dr Wildner)

b. 20 Jung.

Man reißt jeht das Pflaster des Staats und der Gesellichaft auf. Ich habe dabei ein eigenthümliches Gefühl. Mir ist, als ob dem Bau, der jeht zerstört wird, uralte Ersahrungen zu Grunde lägen, aus Zuständen gewonnen, wie sie jeht wieder im Anzug sind, als ob jeder Pflasterstein auf der umgekehrten Seite die Inschrift trüge: auch wir wissen, daß dieß ein Pflasterstein ist, wenn wir ihm gleich das Bild eines Gottes aufgeprägt haben; seht Ihr zu, wie Ihr ohne Pflastersteine, die man für mehr als Pflastersteine hält, sertig werden wollt!

<sup>4409</sup> aus dem Gespräch mit Erzh. Johann, als Hebbel mit der Deputation in Innsbruck war vgl. X S. 79 ff. 2 Annäherung ist fraglich 4410 Fleischerblume, Lychnis 4410 a. R. Wittel gegen das falte Fieber 4 vgl. III N. 4406, 3 4411 vgl. "Gyges" V. 1810 ff. XI S. 320, 20 ff. und III N. 4481, 14ff.

Gin Pfarrer, ber im Auf ber Heiligkeit steht, besucht nichtsbestoweniger von Zeit zu Zeit ein Borbell. Ein Mädchen wird bestochen, ihn zu verrathen. Es geschieht. Als man eindringt: "ich wäre der? O nein! Das ist ein Mann —" Nun lobt er sich selbst. Dann singt er zum Beweis, daß er's nicht seh, Zotenlieder. ""Nun wir glaubens, das thut kein Geistlicher. Aber um ganz sicher zu gehen — Eure Frau!"

Der Blinde muß tasten, um sich zu orientiren; ber Sehende hat das nicht nöthig. Das Talent muß reslectiren; das Genie schaut an.

[179] Die ganze dramatische Kunst hat es mit dem Unverstand und der Unsittlichkeit zu thun, denn was ist unverständiger und unsittlicher, als die Leidenschaft?

Der Maler stellt sein Bilb auf einmal als ein Ganzes vor dem Publicum hin; der dramatische Dichter muß es vor den Augen des Publicums ausführen und wird nun leider nach den einz. Strichen beurtheilt, nicht nach der daraus entspringenden Totalität.

b. 12 July.

Schullehrer Paul Gamejäger aus Naswald bei Reichenan.
26 Jahre nicht in Wien. Jeht, um sich Zähne einsehen zu lassen, Klopstocks Messias zu kausen und ein Buch mit Leichenreben, die er immer statt des Pfarrers halten muß, auszutreiben. Schenkte ihm Goethes Hermann und Dorothea. Rührendes Bild des Borwärtsstreben aus dem äußersten Borhof in den Tempel der Bissenschaft. Die ganze Bildung aus der Bibel gezogen,

<sup>4412</sup> a. R. Sumoreste. vgl. VIII S. 375 4415 vgl. XI 206, sff. aus einem Gespräch mit Cornelius

immer Sprüche im Munde, aber nur, wo sie auf's Beste pasten. "In alle Ewigkeit mögte ich Nichts, als Schullehrer seyn. Freistich nur 400 fl Schein jährl. Gehalt. Aber wenn der Hermich fragte: hat's Dir je gemangelt, so müßt' ich mit Beschämung antworten: nein, Herr!" Nicht um die Welt hätte ich gegen diesen würdigen Alten ein Wort gegen Religion gesagt. Große, eisenbeschlagene Schuh, grüner Rock und dito Kappe. War bei uns zum Kasse. Gesiel eben so sehr meiner lieben Frau.

- Der Bilberreichthum mittelmäßiger Poeten geht immer aus ihrem Denk-Unvermögen, aus ihrer Unfähigkeit, den Gedanken aus seiner rohen Borstellungs-Schaale heraus zu lösen, hervor. Mittelmäßige Kritiker halten aber das, was nur Borstellung, d. h. noch nicht einmal Gedanke ist, für Anschauung. Die Anschauung umfaßt immer den Gedanken und die Borstellung zugleich.
- 4418 [180] Wenn man über einen Menschen sagte: es characterisitt ihn, daß er Nase, Augen und Mund hat, so würde man ausgelacht. Unste Kunstkritik macht es jeden Tag so. Sie rechnet dem Individ. an, was dem Genus anzurechnen ist. Aber freilich, wo Pferde und Kühe für Menschen passiren, sind Nase, Augen pp wirklich Vorzüge.
- 4419 Ob ein Auge braun ober blau, die Sehkraft ist dieselbe. Korm.

<sup>4417</sup> vgl. "Einem Ursprünglichen" VI S. 350. VII S. 341 6 Borftellung] Anjchauung vgl. XI S. 152, sff., wo aber richtig Borftellung statt Anfchauung steht, daher wurde geändert 4419 vgl. "Die Form" VI S. 360. VII S. 351

Die Chrsurcht, die jedem Menschen vor jedem anderen Menschen inne wohnt und ihn ein größeres oder kleineres Gewicht auf jedes Urtheil eines solchen legen läßt, ist ein Aussluß der reinsten Pietät und der beste Beweis dafür, daß es ein Gemein-Gefühl giebt, vermöge dessen wir uns eben alle als Glieder eines zusammenhängenden großen Organismus fühlen, des Organismus der Menschheit nämlich.

Die Kunst ist nur eine höhere Art von Tod; sie hat mit dem Tod, der auch alles Mangelhafte, der Idee gegenüber, durch sich selbst vernichtet, dasselbe Geschäft.

## Lümpin!

4422

4423 Daß die Thiere kein Bewustseyn und keine Intelligenz haben, wird durch Nichts so schlagend erwiesen, als dadurch, daß sie sich nicht unter einander gegen ihren Thrannen, den Menschen, verbinden. Der Ersolg könnte nicht zweiselhaft seyn.

Fin Mensch, als Uhr, die Zeit an ben Pulsschlägen abzählend: 60 — eine Minute pp pp pp

4425 Wunder - Wasser! So wie man es in den Mund nimmt und an einen bestimmten Wein denkt, verwandelt es sich in den.

4426 [181] Jüngster Tag. Eine ungeheure rothe Blume, die alles Roth einsaugt und mit der alles Roth aus der Welt weicht, eine blaue u. s. w. Salb erträumt.

<sup>4420</sup> vgl. "Michel Angelo" V. 619ff. 4424 daneben vgl. "Herodes und Mariamne" V. 2285 ff. 4425, 1 Bunber» a. R. zugesetzt

Klavierspieler-Talente, bevor die Rlaviere erfunden waren. 4427

Wenn man eine luftige Gesellschaft, eine frobliche Kamilie 4428 fabe, fingend, trinfend, vergnügt, aber hinter Jebem ftunde, von ihm nicht gesehen, ein Benter mit blantem Schwert, fo wurde bie Luft nur Grauen einflößen, Reiner murbe noch über einen Wit, ber vorfiele, lachen ober ein Lied, bas angestimmt wurde, mit singen. Gerade so aber geht es in ber echten Tragobie ber und bennoch lacht bas Publicum, bem Dichter zum Entjeten, über die nur des Contraftes wegen eingestreuten tomischen Elemente, weil es für die Totalität der Comp. f. Augen hat.

Der Urm fann freilich bas Berg burchbohren, bas ift aber auch ficher seine lette That. Cor. B. bon mir.

Es giebt Leute, die es glauben wurden, wenn man ihnen 4430 einreben wollte, die Aepfel fenen nicht auf bem Baum gewachsen, fondern vom himmel auf ihn herabgeworfen und angeleimt.

b. 9 August.

Die letten 14 Tage, vorzüglich aber die allerletten 3 bis 4, habe ich mich einmal wieder fo recht Poet gefühlt. Der 4te Act ber Mar: ist entstanden bis auf Weniges. Go ftromte es in mir zur Zeit ber Genoveva.

[182] Es ist nicht die geringste That der Menschen-Spipen, 4432 baß fie bie Bafis begreifen.

<sup>4428, 8</sup> bie [ein3] 4429 vgl. X S. 117, 7f. und Nibelungen V. 2456ff. 1 freilich über sicher 2 Cor. B, ist wohl: Correspondenz-Bericht?

- Der Berstand macht so wenig die Poesie, wie das Salz die Speije, aber er gehört zur Poesie, wie das Salz zur Speije.
- 4434 "Im Hause Habsburg geht eine Sage, daß in schlimmen Zeiten ein Blöbsinniger in ihm geboren wird, das ist dann der Genius des Geschlechts." Mad: Kracher.

Uebrigens poetisch.

b. 22 Aug:

Mit meiner poetischen Stimmung ist es wieder vorüber, hauptsächlich durch kleine äußerliche Verdrießlickeiten, namentlich auch dadurch, daß ich Holbein die ersten vier Acte mitgetheilt habe, der mir zwar allerlei Verdindliches darüber schreibt, daß er auch ehrlich meinen mag, die sofortige Aufsührung aber ablehnt. Man sollte vorsichtig werden; die Stimmung des Dichters hat zu viel vom Nachtwandeln, sie wird eben so leicht gestört, wie der Traum-Bustand, worin dieß geschieht. Sonderbar ist es, daß ich in einer solchen Stimmung immer Melodieen höre, und das, was ich schreibe, darnach absinge; so dieß Mal vorzüglich die Stelle:

"Titus, Du siehst, wie meine Tochter trauert!" Act vier ift fertig.

b. 23 Aug.

4436 Mir träumte gegen Morgen von einem Menschen, der sich dorthin, wo Andere das Herz sigen haben, ein spanisches Fliegenpslaster legte, um doch auch etwas zu fühlen.

4437 Malen und Dichten in Deutschland: Gemälde Ballerie für die Fische anlegen.

<sup>4435, 11</sup> vgl. V. 2452 4437 vgl. III N. 3338 und 4438, 6

4438 [183]

Brief an Franz vom 25 Aug 48.

— "Ehemals mogte es mir reizend vorkommen, mich den guten Pfahlbürgern des guten Wesselburens im Geist besorbeert zu präsentiren. Jest hätte ich ungefähr eben so viele Lust dazu, als eine Dame haben mag, sich in der neusten Pariser Toilette den Fischen zu zeigen. Es giebt eine Zeit, wo man einem Haushund Complimente macht, bloß um zu sehen, ob man sich auf die edle Kunst versteht; später spart man sie so lange, bis man nothgedrungen scharrwenzeln muß.

b. 27 Mug.

- 4439 Heute Abend reis'te Elise wieder nach Hamburg zurud und nimmt den Anaben mit. — Eine Periode, von der ich nicht weiß, ob sie segenbringend war oder nicht. Der erste Zwed wurde freilich erreicht: sie wurde ihrer Selbst-Duälerei entzogen.
- "Werde nicht krank! Und wenn Du krank wirst, werde wieder gesund!"
- "Ich wollte, Du arme Seele, es gabe einen Himmel, damit Du für alle Deine Leiden Bergeltung erhieltest, ich wollte es, obgleich es für mich dann auch eine Hölle gabe!"
- 4442 Zwei Ehegatten, entschlossen, zusammen zu sterben, wenn Giner stirbt. Gift. "Wirst Du's Mir reichen oder ich Dir?
- "Die sind Alle zusammen gesausen, um den General des Herrn zu erblicken!" ""Es würden noch mehr gekommen senn, wenn sie mich hängen sehen könnten.""

Hist: Antwort von Cromwell.

<sup>4438</sup> Franz, Hebbels Jugendfreund, Apotheker in Helgoland 4439, 2 Karl Hebbel 4441, 2 c8 [und]

Suwarow führt seinen Sohn zum ersten Mal zur Kaiserin Katharina, läßt ihn aber erst im Borgemach die Runde machen mit Berbeugungen und zwar so, daß der Bornehmste die kürzeste erhält, der Osenheizer die tiesste. "Der ist, was er werden kann; dieser kann noch Alles werden.

184] Zu Suwarow in seinem hohen Alter schickt Kaiser Paul als Spion einen von ihm zum General ernannten ehemaligen Nägelund Leichborn-Beschneiber. Suw: stellt sich, als ob er ohne alle Erinnerung sey. "Ja, ja, ich kenne Sie, auf dem Schlachtseld bei — eroberten Sie eine Fahne." — Richt ich, Exellenz. — "Nein, nein, aber bei — thaten Sie daß! — "Nicht ich, Ex. — So fort, dis er auf seinen früheren Stand kommt und erklärt, nur durch des Kaisers Gnade G. zu seyn. Da rust Sieinen Haiducken, prügelt ihn und sagt: Täglich arbeite ich an Dir und Richts wird aus Dir, sieh den Herren hier an, der war, was Du bist, was ist er jeht?

Sogar ber Wind beftellt zuweilen einen Brief.

4446

4447 b. 7 und 8 Sept.

in Baden. Deutscher Krieger. Vorstellung jur die Armen. Schöne zwei Tage. Calvarienberg.

"Aus Gummi-Elafticum hat die Natur mich nicht gemacht: jie hatte den edlen Stoff zu sehr vergeudet."

Die Lüden ber Geschichte bemerkt ber Mensch erft, wenn sie ausgefüllt werben; keine Ahnung vorher. Dampfichiffe.

<sup>4446</sup> vgl. "Der beste Liebesbrief" VI S. 285

4450

"Sind nur die Elemente erft geläutert, So wird die reinste Form von selber kommen!

4451 Der Mensch ift eine vollständige Menagerie.

4452 Seene: Das Mädchen, welches den Geliebten untreu glaubt, sagt zu ihm: ich liebe einen Anderen! Sie thuts, um ihn zu prüfen; als er erfreut darüber ift, tödtet sie sich.

[185]

b. 22 Septber.

- Ich habe Einiges von den Fenerbachschen Sachen gelesen und sinde Kolazcets Wort bestätigt, daß ich in unendlich Bielem mit ihm übereinstimme. Manches habe ich gesunden, was ich schon 1835 dachte und in einem alten Tagebuch (N: 1) aussprach, so z. B. über Zeit und Raum. In Hamburg hatte ich sein Wesen des Christenthums in Händen, blätterte aber nur darin. Die Gründe, worauf der Glaube an Gott und Unsterblichseit sich dis sehr, was wenigstens die Unsterblichseit sich das andere giebt? Ich deute Manches, was ich nicht aufschreiben mag. In den Lebens-Geschen giebt es etwas Mystisches; in den Denk-Geschen nicht auch?
- 4454 Es ist ein Anderes, ob der Welt-Apfel Dein Apfel ist, oder ber Apfel bes Apfelbaums.
- 4455 Man muß dem Blinden nicht von der Farbe reden wollen. Schon deswegen nicht, weil er sie besser zu kennen glaubt, als der Sehende.

<sup>4450</sup> vgl. VII S. 201 4452 vgl. V S. 99 und III N. 3411. 3582 4453,4 vgl. I N. 80 7 ber [bisherige]

4456 Man entwickelt fich durch's Leben für's Leben: die Momente fallen zusammen.

Den 27 Septbr 1848

4457

4450

4462

[186] Wenn man in ein Zimmer eintritt, worin Reseda fteht, so spürt man den Duft; ist man fünf Winuten darin, so ist's vorbei. So ist's mit Allem in der Welt.

4459 Das Händchenfalten und an die Brustdrücken meines Töchterchens, wenn man es nimmt.

Für mich ben Wein, für bas Rind die Beere.

b. 14ten Nov. 1848.

Seute Mittag um halb 12 Uhr habe ich endlich die Mariamno geschlossen. Die Haupt-Scene des Sten Acts, die sechste, zwischen Mariamne und Titus wurde während der Wiener Schreckenszeit geschrieben. Ja, das Werk war mir im Element des nach jeder Seite hin Widerwärtigen die einzige Rettung und es stand mir auch mit Frau und Kind, für die ich zitterte, in gleicher Linic. Ich glaube, einen Fortschritt gemacht zu haben. Angesangen wurde sie den 23. Februar 1847.

Rämpfen ohne Bag.

<sup>4457</sup> das Datum füllt ein Drittel der Seite [185] und ist mit vielen Verzierungen eingerahmt, worauf es sich bezieht, ist mir unbekannt 4458 vgl. "Im Grossen, wie im Kleinen" VI S. 374 4461,7f. von Ungefangen später zugesetzt 4462 vgl. "Kriegsrecht" VI S. 357. VII S. 347 und II N. 2954

- Jul: Cafar von Sh: die Irren erichlagen ihren Argt. 4463
- Gin Morber. Strafe: Dich barf Jeber tobten. 4464
- Sintermann brudt Borbermanns Gewehr ab. ohne baß 4465 ber es merft.
- "So etwas ift icon Sut auf." Ueber ein Berbrechen. 4466
- "Das fleinfte Thier ift ber Tyrann bes größten, 4467 Denn bieß bat feine Baffen gegen bas.
- 4468 [187] "Ich fürcht', wenn Sonn' und Mond zusammen ftogen, Rühlts auch ber Wurm, ber fich im Schlamm verfriecht.
- 4469 So lang' es mehr als einen König giebt, giebt's feinen.
- Bom tl. Menichen wird der große mit Nothwendigkeit 4470 verfannt.
- Antonius. "Ich kann nicht König fenn, boch Könige 4471 machen.
- Gin Menich, ber alle Blumen abrupft, die er fieht. 4472
- Her: 3ch fah auf dem Schlachtfeld einen Sterbenden, ben 4473 ein Inject ftach. Gein lettes ein Infectenftich.

<sup>4466</sup> vgl. X S. 142, 24. 405, 5ff. 4467 ff. Abschnitzel aus "Herodes und Mariamne" vgl. II S. 368 4470 vgl. "Nie begreift . . " VI S. 457 und VII S. 398f. 4473 vgl. zu V. 1890

- 4474 Dr W. aus Hamburg hat in bas gebruckte Mspt eines seiner Stücke bie Beifalls-Aeußerungen, die es gefunden, als mit bagu gehörig eingezeichnet, 3. B:
  - H. Großer Beifall. M. Ungeheurer u. f. w. Der follte bem Publicum aber auch einen Souffleur beftellen.
- 4475 "Sie zanken sich um bes K. Bart und der A. hat keinen Bart." Graf Breda. Kaiser. "Ich hab' den Wienern Alles gegeben, wie mein Bater seliger." Ders. W. "Wenn's aus ist, muß ich nach Amerika." Dr Böhm.
- 4476 Man fängt nicht ben Berbrecher, sonbern seinen Hund und entbeckt ben burch biesen.
- Der Rabe eines Knaben stiehlt und verschluckt einen Ring. Der Knabe, um den Raben vor'm Aufschlißen zu retten, sagt, er hab's selbst gethan, macht sich anheischig, ihn in kurzer Zeit wieder zu liesern, hofft, daß der Rabe sich seiner entledigen wird. Kollisionen. Gilt noch später für einen Dieb.

[188]

b. 16 Dec.

- Seute erhalte ich einen Brief von meinem Bruber Johann aus Holftein, worin er mir melbet, daß er, ber Kriegsläufte wegen, weil er "kein Held und kein Krieger" sey, sich verheirathet habe, indem die Unverheiratheten bei'm bevorstehenden Dänenkampf zuerst in's Feuer müßten.
- 4479 Abends lese ich in der Allgemeinen Zeitung, daß auf einem Englischen Dampfichiff 150 Auswanderer während eines Sturms, eingepfercht in eine kleine Kajüte, wie sie es waren, und außer

<sup>4474, 1</sup> gebrudte üdZ 4477 vgl. VIII S. 375

Stande, sich bei bem Toben ber Elemente den Matrosen vernehmbar zu machen, bis auf einige Wenige erstickt sind.

Komobie und Tragobie in Ginem Tag!

b. 25 Dec.

Der gestrige Weihnachts-Abend wurde auf eine sast vornehme Beise bei uns geseiert. Ein Tannenbaum für das kleine Titele, an dem mehr hing, als ich mein ganzes Lebelang besicheert erhalten habe; freilich Alles von außen her in's Haus geschenkt, sonst wär' es sündlich gewesen. Gesellschaft; Fasanen, Karpsen, Champagner, unerhört, wie weit man es auf Erden bringen kann. Weine liebe Frau schenkte mir Walter Scotts Romane, die ich längst gern besessen hätte; Frau von la Roche überrasschte mich mit einem Autograph von Goethe!

b. 31 Decbr.

Das Jahr ift wieder herum. Es hat Deutschland eine 4481 Revolution gebracht; ob mehr, foll fich erft zeigen. Alle Erbfehler unserer Nation stehen wieder in voller Blüte; bie Gelf, hie Ghibelline! Mich wundert [189] nur, daß in dem Körper eines Deutschen Einigkeit herricht, daß fich nicht bas Berg gegen ben Ropf, der Urm gegen bas Bein emport. Bu einem imponirenben, wohl gegründeten Staatsbau werben wir es wohl nicht bringen, bas ift unmöglich, wo jeder Stein Schlufftein werben Aber ber Absolutismus ist boch, wie es scheint, beseitigt mill. und daß der nicht wieder kehren kann, mogte ich hoffen. ift denn freilich ichon ein unendlicher Gewinn. Sier in Wien machte ich den October mit durch; ich schloß meine Mariamne in biefer Beit, sonft hatte mich bas Glement bes Wiberwartigen vielleicht erstidt. Furchtbare, etelhafte Tage; man erfuhr, was bas Chaos eigentlich für ein Ding ift und lernte bas Pflafter ber Societät, von bem Niemand mehr weiß, wie schwer es gu legen war, gründlich schäpen. Ich fah in die Vergangenheit bis

in ben mit Baren bevölferten Deutschen Urwald binein. Tagebuch hätte ich führen follen; boch burch zu anaftliche Bemühungen, außerorbentliche Eindrücke fest zu halten, ftumpft man fich felbst ab und raubt ihnen ihr Frisches. — Mein kleines Mädchen gebeiht und macht mir große Freude; an meiner lieben Frau ängstigt mich ein hartnädiger Suften, den die Aerzte freilich für die Folge eines Schleimhaut-Ritels erflären, ber Richts bebeutet. Mögen fie Recht haben! Alls Deputirter bes Schriftsteller-Bereins machte ich im May eine Reise nach Tyrol zum Raifer und war Sprecher bei ber Majeftat; über biefe verfaßte ich einen in ber Donaugeitung veröffentlichten Bericht. arbeitet: Die letten brei Acte ber Marianne; ben erften Act eines Schauspiels: Die Schauspielerin; zwei Rritifen in ben Biener Jahrbüchern über Schiller's Briefwechsel mit Korner und über Holzmanns llebertragung Indischer Gedichte; eine grundliche Besprechung ber hiefigen Aufführung von Schillers Ballenftein und eine Recenfion von Maffingers Ludovico; brei Bebichte, worunter [190] Menich und Erde; und feit März eirea 30 Artifel für die Augsburger Allgemeine Beitung. ließ ich nichts Größeres, nur unnüber Weise als Mspt die Julia; an Rleinigkeiten, außer ben angeführten, noch zwei Fragmente über Paris und Lord Byron in Kühne's Europa und Etwas über Aleift's Rathchen in Rötichers Jahrbüchern. Da ist Alles. In Wien wurde 9 Mal gegeben die Maria Magdalena; fie hatte 18 Mal gegeben werden konnen, wenn ber Director, als Berfaffer von Fridolin nicht gegen Alles, was Poefie enthält, eine Antipathie hatte. Befanntichaften: Brof. Geligmann, Muerbach, Frau von Goethe u. f. w. - Go fteht's! Moge mir nur bleiben, was ich habe, mehr will ich vom neuen Sahr gar nicht fordern.



[191]

1849.

2482 Mariamne hat 3330 Berfe; Schillers M. Stuart circa 4350; also Gott Lob immer noch ein Ueberschuß von 1000.

Act 1 - 664.

Act 2 — 745.

Act 3 - 545.

Act 4 — 670.

Act 5 — 702.

**ձ**սի: 3326.

Für die Darft: in Wien herausgenommen etwa 108

reft: 3218

und noch 175

3043 Berfe.

- "Und glaube mir, daß es Naturen giebt, Die Jeden täuschen müssen, welcher ihnen Nicht ganz vertraut und die nicht in der Probe, Nein, durch die Probe selbst, zu Grunde geh'n, Weil sie zu zart, zu edel für sie sind."
- 2484 Lindenkohle, praparirt, gut gegen Half-Entzündung.

b. 10 Jan:

Wie Vieles bleibt dem Menschen doch, trot der redlichsten Bemühungen, allgemein, d. h. todt, obgleich es ihn in nächster Nähe umgiebt, ja zu ihm selbst gehört! Davon mache ich eben

<sup>4482,3—10</sup> später neben 4483 nachgetragen 11 f. noch später, nach dem 10. Januar nachgetragen 4483 vgl. "Herodes und Mariamne" II S. 368 4484 a. R.

4488

heute eine Ersahrung. Sechs und Dreizig Jahre spreche ich nun schon; heute zum ersten Mal erstaune ich über das physische Bunder, das dem Sprechen-Können zu Grunde liegt, über den Ursprung der Tonbildung aus Jungenschlägen und Lippen-Bewegungen, die so wenig in's Bewußtsehn fallen, wie die Entstehung des Gedankens. — Dann im Auge die brennende Materie, die der Sprache zu Hülfe kommt und sie oft erseht!

4486 Das alte Gedicht von mir:

"Gott spricht noch einmal, Du bist wohl gemacht pp und sein tiefer Grundgebanke.

4487 [192] "Aleist war gegen Kritik sehr empfindlich." Bülow. Warum? Weil er mit Nothwendigkeit so und nicht anders producirte.

> "Ich muß wohl glücklich senn, Man hält mich ja dafür!"

- Der Maler: "Lächle, lächle, schines Kind!" Richt meinetwegen. Aber, wenn Du nicht mehr bist, wird dieß Lächeln noch Deine Kinder, Fremde u. s. w. erfreuen!
- 4490 Eine Frucht, Jedem tödtlich, nur ben Königen nicht.
- 4491 Eine garstige alte Bettel, zum Tobe verurtheilt. "Wenn Dich Einer heirathen will, sollst Du leben." Nun stellt sie am Branger ihre Reize zur Schau.
- 4492 Schauspieler, die Jeder aus dem Parterre erjegen kann.

4486 vgl. VII S. 131 f. 4488 vgl. VII S. 204 4490 daneben → vgl. "Der Rubin" V. 1002 ff. und III N. 3639 Sebbel, Tagebücher III.

- "Und schlägt man dann den Kopf mir ab, Brauch ich ihn nicht mehr zu tragen."
- "Gieb Du mir frei Brot, ich gebe Dir dafür freie Medicin."
- weif't mir einen eben so schlechten Dienst, als wenn er mich für einen Flötenbläser ansgäbe, der ich nicht bin.
- etude, in benen bie Menfchen über einen Flohjtich in Berzweiflung gerathen.
- "Athemholen ift Arbeit für ihn!"
- "Man reißt ein Haar Dir aus Und spricht: das ist der Kerl!"
- 4499 [193] Man muß den Wanzen nicht beweisen wollen, Daß sie sich selber kniden sollen.
- 4500 Zwei Mal zwei ist fünf. "Das ist nicht wahr, aber poetisch!"
- 4501 Beim Ginschlafen redt fich Alles.
- "Wissen Sie nicht etwas von Sch —?" Shakespeare hat viel Gutes über ihn gesagt; im Polonius nämlich!
- 4503 "Ich will mich bes objectiven Styls befleißigen." D. h. ich will ein Millionair werben!

<sup>4493</sup> und 4498 vgl. VII S. 204 4499 vgl. VII S. 204 und "Michel Angelo" V. 711f.

- 4504 Wer blind ist, kann mit lleberzeugung behaupten, baß ich ohne Rase bin.
- 4505 Für den Blinden ist der tastbare Letternkasten lesbarer, als das Buch.
- 4506 "Der Unglückliche ist immer mein Bruder, der Glückliche selten."
- 4507 Wenn der Arzt eine Reise verordnet, sollte der Apotheker das Gelb hergeben.
- 4508 Einer schwört einen falschen Eid, aber nur in seiner Einbildung, denn er hat sich über die Sache getäuscht, sie verhält sich, ohne daß er's weiß, so, wie er's beschwört.
- "Der hat Dich verläumdet! Aber, er hat orthographische Fehler dabei gemacht!"
- 4510 Zwei reben mit einander, der Eine spricht Deutsch, der Undere Französisch, sie verstehen einander mit keinem Wort, unterhalten sich aber recht gut.
- Biele böhmische Schneiber, die in Wien leben, lernen kein Deutsch, vergessen aber ihr Böhmisch. (Dr Tedesco.)
- 4512 [194] Weburtstage meiner neueren Bebichte.

Liebeszauber. b. 18 Jan: 1844. Paris. Das Opfer bes Frühlings. b. 18 März 1845. Rom. Das Benerabile in der Nacht. b. 12 July 1845. Neapel.

<sup>4508</sup> daneben 🖚 vgl. VIII S. 375 4512, 2 b. nach Paris

10

15

20

25

30

Stanzen auf ein Sic. Schwesterpaar. d. 18 Aug. 1845. Reapel. 5. Auf ein erröthendes junges Mädchen im Louvre. d. 30 Jan. 1844. Paris.

Sommerbild. b. 31 Aug. 1844. Baris.

Lied. b. 21 May 1845. Reapel.

Die Rofen. b. 27 Jan: 1844. Baris.

Die Kirmeß. b. 7 März 1844. Paris.

Das Mäbchen Nachts vorm Spiegel. b. 9 Aug. 1845. Reapel. Das abgesch. Kind an seine Mutter. b. 17 Dec. 1843.

Paris.

Auf bem Meer. b. 28 Dec. 1842. Copenhagen.

Gebet. b. 6 Febr. 1843. Copenhagen.

Dider Balb. b. 29 Jan: 1843. Copenhagen.

Thorwaldsens Ganhmed. b. 31 Jan: 1843. Copenhagen.

3ch und Du. 1843. Copenhagen.

Gesicht. b. 30 Jan: 1843. Copenhagen.

Dämmer-Empfindung. b. 2 Febr: 1843. Copenhagen.

Reminiscens b. 29 Jan: 1843. Copenhagen.

Mus ber Kindheit. b. 24 Febr. 1843. Copenhagen.

Im tiefften Schmerg. b. 16 Jan: 1844. Paris.

Lettes Gebet. b. 24 Jan: 1844. Paris.

Thorwaldien. d. 28 May 1844. Paris.

Ballabe. d. 8 März 1844. Paris.

Eine moderne Ballade. b. 20 Jan: 1844. Paris.

's ift Mitternacht. b. 26 Sept: 1843. Paris.

[195] Der Jube an ben Christen. 1839. Hamburg.

Auf die Genesung eines schönen Mädchens. b. 24 Marg 1845. Rom.

Meeresleuchten. b. 18 Jan: 1845. Rom.

An einen Freund. b. 10 April 1845. Rom.

<sup>4512, 9</sup> sic, damals war Hebbel in Rom

35 An ein junges Mäbchen. 1843. Hamburg.
Das Haus im Walbe b. 22 Dec. 1843. Paris.
Böser Ort. b. 24 Dec. 1843. Paris.
Eine Pflicht. b. 10 Jan: 1845. Rom.
Magdthum N: 2. b. 11 Jan: 1845. Rom.
40 Jn öder Zeit. b. 9 July 1845. Neapel.
Lied. b. 5 Juny 1844. Paris.
Borwärts b. 1 Sept: 1847. Wien.

#### Sonette.

An eine Römerin. b. 30 März 1845. Rom.

45 Jm röm. Carneval. b. 24 Sept: 1846. Wien.

Juno Ludovifi. b. 18 Sept: 1845. Reapel.

Eine Mondnacht in Rom. b. 16 Sept: 1845. Reapel.

Apollo von Belvebere. b. 5 May 1845. Reapel.

Die Schönheit. b. 15 Sept: 1845. Reapel.

50 Die Berschmähte. b. 14 April 1845. Rom. Rechtsertigung. b. 28 Sept: 1845. Neapel. Die Freiheit ber Sünde. b. 4 Oct. 1845. Rom. Schönheitsprobe. b. 30 März 1845. Rom. Die beiben Zecher. b. 25 Sept: 1846. Wien.

55 Die Lerche. b. 23 Sept: 1846. Wien. An Chriftine. b. 11 Aug. 1846. Wien. An einen Freund. b. 10 Aug. 1846. Wien. [196] Die Sprache. b. 23 May 1845. Rom. Doppelter Krieg. b. 14 April 1845. Rom.

60 An den Künftler. d. 8 Oct. 1845. Reapel. Ein zweites. d. 2 Sept. 1847. Wien.

Die Spigramme entstanden fast alle ohne Ausnahme in Rom und Neapel.

#### b. 18 3an:

- Seute die Erzählung: Die Ruh geschloffen. 3ch habe mich feit meinem letten Aufenthalt in Samburg bamit getragen, jo flein fie ift!
- Ein Menich, ber eine ichwindfüchtige Frau aus Speculation heirathet, um ihr Leben versichern zu laffen. (Bahr; hier in Wien paffirt.) Man male fich bie Che aus!
- Jener Ungar in Rom, ber mir ben Inhalt bes Leare er-4515 gählte und sagte: was muß bas für ein niederträchtiger Rerl fenn, ber folche Lügen erfindet!
- Ein Falschmunger, aber ein anderer, als die gewöhnlichen, 4516 ber aus reiner Luft aus purem Golbe Münzen schlägt und bie Münzen bes Staats baburch biscreditirt, weil fie ftarker legirt find.

# b. 24 3an:

- Much der Metall-König wird entthront. Ungeheure Gold-4517 Quellen in Californien find entbedt. Db man aber nicht, fo wie die Hollander ehemals %/10 ber eblen Gewürze, die fie jährlich auf ihren Inseln gewannen, ben Flammen übergaben, [197] um das übrige Zehntheil im Preise zu erhalten, früher ober ipater ben Gold-Buwachs im Ocean versenken wird muffen, bamit die Welt nicht um ein bequemes Tauschmittel burch ben lleberfluß gebracht werde?
- Wäre es nicht bentbar und felbst mahrscheinlich, bag bas 4518 Innere der Erbe aus lauter Gbelftein - Schichten, die nach bem

<sup>4513</sup> späterer Nachtrag 4515 vgl. XII S. 303, 22 ff. 4516 daneben 4517, 4 jährlich [verbrannten]

4522

Maaß ihrer Schwere und Dichtigkeit auf einander solgten, bestände, so daß, wie erst der Schieser, dann der Granit kommt in den uns noch zugänglichen Räumen, später der Saphir, dann der Rubin u. s. w. käme, bis der Diamant alle ablösste und den eigentlichen Kern abgöbe?

- 4519 Chemals stellte man nur die Rosen in's Wasserglas, jest auch das Gras.
- Lebend: Menschen haben einen Punct, worin sie Puppen gleichen, Puppen einen Punct, worin sie lebendigen Menschen ähnlich sehen, und daraus entspringen alle aesthetische Berwechselungen.
- Db die Art, wie ein Mensch spricht, nicht einigermaßen von seinem Puls dependirt, so, daß er rasch spricht, wenn dieser rasch geht, und umgekehrt?
  - Kölnisches Waffer auf einen Mifthaufen gießen.
- 4523 Der Wiener National-Gardift, auf den Tine mich aufmerksam machte, der, am 6 Oct bewaffnet in die Stadt eilend, wo schon geschossen wurde, vorher in den Guckkasten eines Bettlers blickte.
- 4524 [198] Im Fieber lösen sich alle Gebanken des Menschen wieder in Bilber auf, daher sein Phantasiren. Richts beweis't aber mehr den Ursprung der Gedanken aus Bilbern. Sie sind am Ende nur eine Art reducirter Hieroglyphen.

<sup>4520,1</sup> Lebenb: später zugesetzt 4521 vgl. III N. 3337 4523 vgl. VII S. 203 f. 4524 vgl. "Einen Ursprünglichen" VI S. 350 f. V. 25 f. und "Gränze des Denkens" VI S. 446

4525 Wenn ein Mensch einen schweren, sittlichen Sieg erringt: wer weiß, ob er nicht badurch in demselben Augenblick auf der großen Wesenleiter höher steigt!

### b. 2 Febr:

- 4526 Es wird Manches reif vor Abend. Gestern ging meine Judith, in der Hamburger Umarbeitung, über das Hosburgstheater. Bor Jahren sandte ich sie naiver Weise hieher und erhielt natürlich nicht einmal eine Antwort. Ihrer Natur nach slößte sie dem Publicum Respect ein; gewann ihm aber keine Liebe ab. Das Haus war gesteckt voll und eine Ausmerksamkeit herrichte, wie im Tempel. Gespielt wurde im Allgemeinen gut; die Judith meiner Frau war eine vollendete Leistung. Jede Stellung ein antikes Bild!
- 4527 "Ich besehe mich nach innen, wenn ich Nachmittags so bämm're." Außerordentlich schönes Wort von Tine.

#### b. 7 Febr:

Der Maler Ammerling, durch Tines Judith so hingerissen, daß er die ganze Nacht geweint, dat sich von uns aus, daß wir eine vor vier Wochen von ihm vollendete Judith ansehen mögten. Das thaten wir heute Abend, auf seinen Wunsch dei Beseuchtung. Sein Bild war schön und kindisch freute er sich, daß es meiner Frau nicht bloß gesiel, sondern auch glich. Maler Schilcher, Herle, Alle sind gleich [199] entzückt; Hammer-Purgstall, Bauernkeldt, das ganze Publicum. Und doch gab es zwei Kritikaster, die tadeln wollten. Freisich sind sie bezahlt, d. h. bestochen.

<sup>4527</sup> vgl. "Gyges" V. 976 f.

b. 8ten Febr.

- Wit Judith mache ich in Wien Blüd. Heute ist die vierte Borstellung und wieder war der Zulauf so groß, daß viele Menschen keinen Plat bekommen konnten.
- Prof. Seligmann theilte mir heute Abend seltsame Thatsachen mit. Wird einem Thier (Kaninchen 3. E.) ein gewisser
  Theil des Gehirns genommen, so dreht es sich beständig um sich
  selbst herum. Wird ihm ein andrer Theil genommen, so rennt
  es immer grade aus. Wird ihm noch ein andrer genommen,
  so läuft es rückwärts. Wird ein gewisser Kerv, der das Gefühl
  bes Hungers vermittelt, durchschnitten, so frist das Thier so
  viel, dis ihm die Speise wieder aus dem Halse heraus kommt. —
  Wie furchtbar mechanisch ist das Alles!

b. 10 Febr.

- 4531 Gestern Abend an Tines Geburtstag die Mariamne vor 16 Personen, worunter Hammer-Purgstall und la Roche sich befanden, vorgelesen. Wie? und mit welchem Erfolg? blieb mir zweiselhaft. Heute Mittag wurde mir ein alter Herr gemelbet, der sich mir näherte, wie dem Holosernes sich die Gesandten aus Mesopotamien nähern. Es war ein alter, 66 jähriger Pfarrer aus Mühlbach in Siebenbürgen, Filtsch mit Namen, den die Begeisterung für Judith, das Werf und die Darstellung durch meine Frau, zu mir trieb. Dergleichen thut mir wohler, als alle Kritisen der Welt.
- [200] Grandiose Lügner haben mir immer imponirt, ich habe in ihren Lügen immer eine Abart von Poesse erblickt. Nachstehende Lüge Cagliostroß scheint mir Alles zu übertressen, was mir jemals

<sup>4531, 7</sup> Mühlbach aus Mühlfeldt Filtich - Namen fidZ

vorkam. "Zu Medina befreien sich die Einwohner von den Raubthieren, als Löwen, Tigern, Leoparden, daburch, daß sie Schweine mit Arsenik mästen und sie in die Wälder jagen. Die wilden Thiere zerreißen und fressen diese Schweine und sterben am Arsenik; den Schweinen selbst schadet er nicht!"

(Neuer Pitaval, Bb 8.)

- "Wenn man solch einem böhmischen oder croatischen Recruten nun endlich beigebracht hat, welche Hand die rechte oder die linke ist, so weiß er darum noch nicht, welches Bein das rechte oder das linke ist." (Eitelberger.)
  - 4534 "Der Officier lernt nicht Italianisch, sein Bedienter muß es für ihn thun." (Derselbe.)
- 4535 "Als ich die fürchterliche That beging, da ward ich, was ich sonst nicht war, der Sclav des Lebens; Jeder hat den Muth, den Tod zu rufen, ich hab' ihn nicht mehr!" (in dem Moment der Strase.)
- 4536 Ein Mensch hat früher ein Zimmer bewohnt. Er verschwindet, kommt nach Jahren zurück und sucht um jeden Preis das Zimmer wieder zu erhalten. Man meint, der Erinnerung wegen. Er hat in demselben aber etwas vergraben, wegen dessen er im Zuchthaus gesessen hat.
- 4537 Der Zufall ift ber Gott ber Reisenden.
  - 4538 [201] Ein in die ungehenersten Ereignisse ohne seine Schuld und sein Zuthun hinein geflochtener Mensch, der von Zeit zu Zeit in einer Tragödie auftaucht und kein Gefühl für das Furcht-

<sup>4536</sup> a. R. Novellen-Zug. vgl. VIII S. 375 4537 vgl. VI S. 455 4538 a. R. Figur. vgl. VIII S. 376

bare, nur für das Unbequeme seiner Lage hat. "Wieder kein Frühstüd!" "Wieder ben weiten Weg zu machen!" pp

- 4539 Die Mude, die dem zur hinrichtung Geführten Blut entsaugt.
- 2540 Wer ift ber Fleißigste auf Erben? Der Magen, ber arbeitet sogar im Faullenzer.
- 4544 Wer ift der größte Mann? Der sich sogar beim Weltbrand seinen Apfel brät!
- "Ich schnitt mich in den Finger und war in großer Gefahr!" Zu verbluten? "Nein, in dem Blutstrom zu ertrinken!"
- 4543 Der Mensch wird nicht aus einem Menschen ein Engel, sondern aus einem Engel ein Mensch.
- 544 Beute trat ich E. auf den Fuß und bat P. um Berzeihung.
- 4545 Tine wurde in früheren Jahren immer heifer, wenn fic eine ftumme Rolle fpielte, 3. B. die Delva.
- "Napoleon töbtete ungefähr 500,000 Menschen und sehte nur Einen bafür in die Welt!"
- 4547 Es ist ein tieser Zug in der Menschen-Natur, daß Einer für den Anderen erröthet, er deutet, wie kein anderer, auf den geheimnisvollen Nexus, der Alle mit einander verknüpst. Der Mann erröthet aber nur für den Mann, das Weib nur für das Weib.

<sup>4541</sup> vgl. III N. 4380, 5 f. 4542 vgl. XI S. 187, 31 ff. 4544 und 4545 daneben je eine 4544 trat] bat Elise Pinscher

- 4548 Mancher glaubt, etwas zu übersehen, weil er es gar nicht sieht.
- 4549 Wenn ein Hund bellt und ein Mensch spricht: ist das eine Conversation?
- 4550 [202] Beibmanns Jäger-Erzählung in Reichenau.
- 4551 Ein Dienstmädchen zieht einmal das schöne Aleid ihrer Herrschaft an, kann nicht wieder vergessen, wie gut es ihr stand, stiehlts.
- 28eiß denn die Tafel, was man an fie schreibt?
- 4553 Der herr nief't. Der Bediente fitt im Borzimmer und , verbeugt fich.
- 4554 Alle Bögel unterm himmel in ein Net zu bringen ober alle Goldstücke in einen Sack: was ist schwerer?
- 4555 "Sie sind doch nicht eben vorher vergiftet?" (Als ich E. ein Glas Wasser reichte.)
- 4556 "Satan war der erste Philosoph!" (Rach Dr Wilhelm Gärtner Ausspruch des Bischofs von Leitmerit.)
- 4557 Es ist die Frage, ob der Musiker seine Musik macht oder hört, ob er nicht wirklich für die Harmonie der Sphären ein Ohr hat.
- 4558 Würmer haben keine Löwenschmerzen, Löwen theilen aber Bürmerschmerzen.

<sup>4553</sup> vgl. III N. 4173 und Anm.

4559 Ein Starker, ber ben Schwachen in die Hände fällt und nicht zeigt, was er vermag, bis sie, Jeder auf seine Art, ihren bosen Willen an ihm ausgelassen haben. Nun vergilt er, Maaß für Maaß.

4560

Ein Apfelbaum ward arretirt, Der Blätter ausgestreut, Auf benen klar zu lesen stand, Daß sich die Zeit erneut.

- 4561 [203] Ein tollfühner Reiter (Graf S) soll in seinem Schlaf-Kabinett eine Menge Gemälbe hängen haben, auf benen bargestellt wird, wie er ben Hals bricht. (E.)
- ben ersten Talenten gewählt werden und mit allen Waffen des Geistes gegen unberechtigte Neuerer kämpfen.
- 4563 Auch im Wasser ist Electricität. Sahst Du je ein Gewitter im Wasser?
- 4564 Zwei Freunde sollen nicht, wie zwei Dreiede, einander becken.
- 4565 "In biesem Jahr werbet Ihr in Eurem Lande keinen einzigen Raben sehen! Sie haben im Nachbarlande zu viele Leichname zu verzehren!"
- 4566 Ein Pring, ber nicht weiß, daß er es ift, der in der Berborgenheit erzogen wird, in der Wuth einen Mord begeht und

<sup>4559</sup> daneben NB. vgl. zur "Judith" Bd. I S. 491 zu söff. 4560 vgl. VII S. 204 4561 Graf Sandor. E. bedeutet wohl Eitelberger? 4566 daneben 📂 vgl. VI S. xvii

nun, da das Gesetz ihn paden will, da er selbst auch damit übereinstimmt, daß es geschehe, plötzlich erfährt, daß er über dem Gesetz steht; so wie auch diejenigen es ersahren, die ihn paden wollen.

b. 7 März.

- 4567 [204] Ein gespenstisches Wesen, das Nichts ist und hat, aber Jedem, dem es begegnet oder der es erblickt, das nimmt, was an ihm das Beste und dem Gespenst das Nöthigste ist. Dem Ersten die Beine, so daß er lahm wird und das so lange lahme Gespenst wandelt; dem Zweiten die Sprache u. s. w. Es dauert aber nur eine Nacht.
- 4568 Ein Gutsbesitzer wünschte, daß seine Bauern Obstbäume pflanzen sollten und bot ihnen unentgeltlich Pflanzen an. Keiner nahm sie. Da siel er darauf, ihnen das Stehlen der jungen Bäume bei Strase zu verbieten. Nun stahl ein Jeder und er erreichte seinen Zweck. (Schwarzer)
- 4569 In Italien kaufte ich Obst, bekam kleine Münze heraus, bie Berkäuserin hatte keine und erbot sich, Vaterunser dafür zu beten. Das that sie, und je weiter ich mich entfernte, mit um so lauterer Stimme. (Schwarzer)
- s570 Ein Kerl warf geweihte Ringe unter die Leute, ohne etwas dafür zu verlangen. Doch, während sie sich um die Ringe rauften, leerte ihnen ein Consorte die Taschen. (Schwarzer.)

<sup>4568, 1</sup> Gutsbesitzer aus Hausbesitzer 4569 diese von E. v. Schwarzer erzählte Anekdote vgl. "Michel Angelo" V. 400

- 4571 "Mis ich zu Becher in sein Zimmer trat, war eine Hitze zum Ersticken darin, er aber fror und knöpste sich den Rock zu." Pfarrer Porubski.
- 4572 Es ift genug, daß Menschen blind geboren werden, und zu viel, daß sie blind werden können.
- 4573 Dieß Anötchen knupfen und lösen im Pseijdo-Dramatischen!
- 4574 Dafür, daß der Blit den Menschen ihre Häuser so oft in Brand steckte, muß er jett ihren Brief- und Depeschenträger abgeben. (Electro-magn. Telegraph.)
- 4575 [205] Ein Kerl, ber im Schlaf so laut f... zt, daß er erschreckt selbst davon auswacht. (Factum.)

b. 28 März.

4576 Man seht sich nicht zum Klavierspielen nieder, um die mathematischen Gesehe zu beweisen. Gben so wenig dichtet man, um etwas darzuthun. Ach, wenn die Leute das einmal begreisen lernten! Es ist ja an aller höheren Thätigkeit des Menschen gerade das das Schöne, daß Zwecke, an die das Subject gar nicht denkt, dadurch erreicht werden.

b. 29 März.

4577 Ich lese Schacks Gesch. der bramat. Lit. der Spanier. Bin ich zu streng oder ist er zu nachsichtig? Lope de Bega und Calderon, so weit ich sie kenne, wiederholen sich immer und ewig. Neue Mischungen, alte Elemente, darauf läuft's

<sup>4571,1</sup> wohl der bekannte Musikkritiker Alfred Julius Becker, der am 23. November 1848 standrechtlich erschossen wurde. 3 Porubski war der Pfarrer der protestantischen Gemeinde in Wien

hinaus. Ich verlange mehr vom Dichter, ich verlange, daß er thut, was das Jahr thut. Jede Jahreszeit hat ihre eigenen Gewächse, Thiere u. s. w. Was im Frühling möglich ist, das wird hervorgebracht, das wird eben so vollendet hervorgebracht, wie das, was in den Kräften des Herbstes liegt. So im Sommer, im Herbst, im Winter. Nicht Alles auf einmal, das geht nicht an. Aber Jedes vollkommen.

b. 5 April.

4578 heute morgen habe ich den ersten Act eines phantastischen Luftspiels: der Rubin geschlossen, welches ich am 1sten April anfing.

b. 7 April.

Beute mußte ich mich vom Rubin unterbrechen, um einen 4579 merfwürdigen Bang zu thun. Bor einiger Zeit überbrachte mir [206] Berr Wilhelm Gartner, ein Weltgeiftlicher, einige Schriften, unter Anderem ein Mspt: Gimfon, über welche ich mich mundlich und schriftlich fehr gunftig aussprach, weil ich - fast zum ersten Mal in solchem Fall - ein echtes, schönes Talent barin fand. Beftern ichidte er mir ein Schächtelchen mit einer golbenen Rette und einem Brief, ber feine Digbeutung auffommen ließ und mich tief rührte. Nichtsbestoweniger widerftrebte es meinem Gefühl, bas Geichent zu behalten, um aber ben Geber nicht zu verleten, beschloß ich, es ihm perfonlich zurück zu bringen. Dieß that ich benn und er benahm fich außerordentlich gart. Ich versprach ihm, zu jeder Beit, wo er mir einen Dienft leiften fonne, ben Dienft von ihm zu fordern, und er schlug mir vor, die Kette anonym irgend einem ftrebsamen und talentvollen jungen Literaten, ben ich ihm nennen mögte, zu übersenden. Ginen jolchen werde ich ihm auch nennen, 4580

sobald ich einen kennen lerne, und wir schieden auf eine schöne Weise von einander.

b. 15 Ap.

Beute ben 2 Act vom Rubin geschloffen.

b. 19 April.

- Herodes und Mariamne wurde gegeben. Das Spiel war vortrefflich, die Inscenirung glänzend, die Aufnahme im höchsten Grade fühl. Das Publicum war sichtlich nicht im Stande, der Composition zu solgen, auch spielte das Stück zu sange, bis 3/4 auf 11 Uhr. Das Berwirrende sag für die Masse der zuschauer in dem zweiten Moment des Dramas, in dem his 207]storischen, dessen Aothwendigkeit dei der großen Gleichgültigkeit der Meisten gegen alle und jede tiefere Motivirung sie nicht begriffen. Im Hause sag mein Töchtersein an den Blattern, den natürslichen, darnieder, dabei mußte meine arme Frau spielen und erhielt für ihre wunderdare Leistung nicht den geringsten Dank. Ein schmerzenreicher, quasvoller Abend für mich als Mensch.
- 4582 Ein Liebhaber, der seiner Geliebten zu ihrem Geburtstage eine Menge Blutigel schenkt, da sie sehr vollblütig ist.
- 4583 Bilb. Marobeurs kommen vom Schlachtfelb. Einer trägt einen Tobten auf'm Rüden, ber Kleidung wegen. Ein Underer zwei Beine, der Stiefel halber.

b. 6 Man.

4584 Böse Zeit. Für die Welt und auch speciell für mich. Ein Chelus von Krankheiten. Erst das Kind. Dann meine Frau. Darauf ich selbst; wir Beide von catarrhalischem Fieber Hebbet, Tagebücher III. befallen, was freilich nicht viel sagen will, was aber boch hinreicht, Einem einmal das Gedächtniß dafür aufzufrischen, was eine Störung im Gefäßleben bebeutet. Jeht gehts wieder passabel, das Kind ist Gott Lob ganz munter und wohl durch gekommen.

- 4585 Eine Schrift am Himmel: bei Nacht Feuer; bei Tage wie aus ber Nacht heraus geschnitten.
- 4586 Taumeln, weil die Erde bebt und als Trunkenbold bestraft werden.
- 4587 Reulich träumte mir, ich wohne in einer sehr engen Straße, in welcher sich zwei Leichenzüge begegneten. Die Särge konnten einander nicht ausweichen und der eine wurde so lange durch's Fenster in mein Zimmer hinein geschoben, bis der andre vorbei war.
- 4588 [208] Zwei Mädchen winden Kränze. Eine hat ihren schon geschlossen, die andre slicht noch an ihrem. Diese läßt eine Blume fallen, ohne sie wieder aufzuheben. Jene hebt die Blume auf und flicht sie in ihren. Zwei Charactere.
- 4589 Einer fist im Baum verstedt. Da sett sich ein Bogel, auf ben legt ein Jäger an. Situation.
- 4590 Friedrich Wilhelm III und Schönlein, wie Jener gegen den Arzt den Absolutismus kehrt und keine Medicin nehmen will, die schlecht schmeckt. Geheimerath Neigebaur.

<sup>4587</sup> später zugesetzt 4589 vgl. X S. 342, 14ff. 4590 vgl. "Der Rubin" V. 962

4592

4593

Wie, wenn die Menschheit Nichts, als ein aus einander gelegter Organismus wäre, eine Bereinzelung der Glieder und Bieder-Zusammenknüpfung derselben durch Instinct und Sympathie?

b. 19 Man

habe ich ben britten Act bes Rubin geschlossen, und zwar in Penzing, und bem Stück ben Titel: Märchen-Lustspiel gegeben. Auch dieser Act hat mir höchstens acht Tage gekoftet; nie arbeitete ich so rasch.

- Schlag Einem nur auf den Ropf, gleich hört er zu fingen auf.
- 4594 Es giebt Leute, denen man, wenn sie den einen Stiefel schon an haben, nicht unbedingt zutrauen darf, daß sie auch den zweiten anziehen werden.
- 4595 Wann hat ein Mensch die milbeste Stimmung? Ich wenigstens dann, wenn ich einem Regenwurm aus dem [209] Wege gehe, anstatt ihn zu zertreten.
- 4596 Hollunder, blühend, die Blütenballen so did, daß sie wie Bolken aussahen. In hügels Garten.
- 4597 Ein Blütenbaum, so überreich beblütet, daß er in der Ferne wie eine farbige Luft-Erscheinung aussah, weil man so wenig Blätter, als Zweige bemerkte. Bot. Garten in Schönbrunn.

<sup>4596</sup> f. vgl. "Im Frühling" VI S. 375 2 Baron Hügels Garten in Penzing, noch vorhanden; dort waren Hebbel und Christine am Tag ihrer Hochzeit

- 4598 Ob nicht später ein Fieber bloß dadurch, daß man Gase in's Blut einströmen läßt, vertrieben wird? Chloroform. Gewiß sind alle Krankheiten nur darum tödtlich, weil man sie noch nicht rasch genug bewältigen kann.
- 4599 Republ. Farben sind verboten. Ob die Rosen wieder roth aussehen werden in diesem Jahr.
- 4600 Die Pflanzen sind gar nichts Selbstftändiges für sich, sie sind die Organe der Erde, durch welche sie uns die Lebensfrafte entgegen strömen läßt, durch die sie uns anhaucht.
- 4601 Der Arzt, ber fein Recept schreiben fonnte, weil er so ins Schreiben kam, bag er nicht wieder aufhörte. (Fritsch.)
- 4602 Ju Warschau will sich ein Pole in einem Ofen versteden. Es sitzt schon ein Anderer darin und ein Bornehmerer, doch ist Platz sirei. "Hut ab!" rust der dem Geringeren zu. (HE. Tennenbaum:)

(yc. Tennenbaum:)

- 4603 [210] "Es ist wohl Fleisch, aber ausgeblutetes."
- 4604 In Pompeji. "Sehen Sie Sich Alles an. Wenn Ihnen Etwas gefällt, so sagen Sie's mir. Ich stehl' es Ihnen in ber ersten Bollmond-Nacht.
- 4605 Die Schwindsucht soll ansteden. Wie ist das möglich? Worauf bernht überhaupt die Anstedung?
- 4606 Ein Mensch, der eine Sammlung Monarchen-Raritäten 311jammen bringt, Barthaar, Pantoffeln u. s. w. und etwas stiebli.

<sup>4599</sup> vgl. 30. May Bw. I S. 429 4602 vgl. "Noch ist Polen nicht verloren" VII S. 216 ff. 4604 vgl. "Michel Angelo" V. 387

- Warum ift der Dichter nicht auch gleich Mann der That? Warum das Gehirn nicht auch Fauft?
- 2608 Die Ameisen-Wirthschaft im bot. Garten, wie sie über den ganzen Weg in einer Colonne liefen, Ginige vorwärts, Andre zuruck.
- 4609 Auch das ist eine wichtige Seite an der Liebe, daß der Liebende durch die Liebende eine Bersicherung des persönlichen Werthes erhält, daß er sich sagen darf: ich bin zu etwas da, ich bin kein seeres Nichts.
- 4610 Bei'm Frohnleichnamssest in Penzing: ein alter Mann trug die Paufen, die ein Anderer schlug, auf im Rücken und ein Notenblatt am Rockfragen.

[211]

b. 12 Junn.

Hente habe ich ben ersten Act bes Moloch geschlossen. Die Ibee zu bem Stück kam mir schon in Hamburg während ber Ausarbeitung ber Judith. Ausgeführt wurde die erste Hälfte bes ersten Acts in Neapel in der Locanda la bella Venezia. Die Schwierigkeit liegt darin, daß das Werk durchaus im Basrelief-Styl gehalten werden muß und doch nicht kalt werden darf, was schwer zu vermeiben ist, wenn man Herz und Nieren nicht bloß legen soll. Uebrigens besehrt mich mein Ausenthalt auf dem Lande, daß mein Nichtarbeitenkönnen im Sommer einzig und allein in der fürchterlichen Stadt-Hibe seinen Grund gehabt hat.

\_\_\_\_\_

"In Despotieen zittert ein Jeder, aber Keiner so sehr, wie der Despot selbst."

<sup>4612</sup> vgl. "Der Rubin" V. 1068 ff.

- 4613 Gine Stadt, die erst als Todtenstadt eingenommen wird, nachdem auch der letzte sich getödtet hat oder gestorben ist.
- 4614 In einem gewiffen Lande foll fast Jeder Schauspieler fenn. Natürlich, dieß Talent allein können fie entwickeln.

Benging b. - Juny.

- 4615 Es giebt Leute, Die Ginen nur bann im Schreiben gut ftoren glauben, wenn fie Ginem Die Sanbe binben.
- 4616 "Was soll ich essen? Ich muß mir schon Perlen, echte Berlen, kochen lassen." Eine Reiche, die als Bettlerin starb.

[212]

b. 25 Juln.

- 4617 Welch ein Ende wird Zerboni nehmen! Borgestern erhielt ich seit vielen Monaten zum ersten Mal wieder Nachricht von ihm. Er sitt im Schuldthurm, seine Frau wohnt kümmerlich in einem elenden Gasthof. Im vor. Herbst gab ich ihm schon 30 fl, gestern brachte ich ihr 20 fl. Wie froh war sie darüber! Bor zwei Jahren hätte sie sich kaum darum gebückt!
- 4618 Ein Herr hört in der Nacht seinen Bedienten fortwährend winseln: ach, wie din ich durstig! Er ruft ihn: "Johann!" Johann kommt. "Ein Glas Wasser!" Hier, Euer Gnaden! "Nun trink, fauler Schlingel!" (Raab)
- 3m Umgang lernen, heißt zugleich genießen.
- "Kugeln oder Mücken, mir gleich, was mich umschwärmt."

<sup>4616</sup> vgl. VII S. 216ff. V. 153f. 4618 bekannte Anekdote

4622

3n Deutschland kann nur ber gehorchen, ber zum Befehlen geboren ift.

Rur berjenige Big ift gut, ber ben Big ber Natur aufbedt.

### b. 1ften October.

- Gestern bereitete meine liebe Frau mir eine schöne lleberraschung, die ihr vollkommen gelang. Sie hatte zur Erinnerung an einen wichtigen Woment unser Kind malen lassen, ohne daß ich etwas davon wußte. Nun hatte sie auf den Abend Freunde geladen, und wie ich um 6 llhr vom Spat[213]ziergang zu Hause kam, sand ich unser großes Zimmer sestlich erleuchtet. Ich trat hinein, begrüßte meine Gäste und merkte noch immer Nichts, dis mein Auge endlich auf die Wand siel, an der das Bild aufgehängt war. Ansangs war ich, wie es mir bei Ueberraschungen immer geht, consternirt, dann freute ich mich herzlich, mein Titele nun auch so zu besitzen. Das Bild ist außerordentlich gelungen und das kleine Ding, ausgelassen vergnügt wegen der vielen Lichter, trat immer vor die Wand hin und rief: Tiehi!
  - 4624 Es giebt Menschen, die eine Krone und eine Stecknadel zugleich aufheben können.
- 4625 Der Mensch ift ein Aeolus-Schlauch mit ben in alle Richtungen aus einander gehenden Winden.
- 4626 So wenig es groß und erhaben ware, sich von der Luft ernähren, Fleisch, Brod, Wein und Obst verschmähen zu wollen, jo wenig ist es groß und erhaben, die gewöhnlichen Mittel zu

<sup>4625</sup> gemeint ist Görres vgl. III N. 5168

4626-4633

verachten, durch die ein vernünftiger Zweck allein erreicht werben kann.

- 4627 Altes Beib. "Die Träume meiner Rachbaren haben mich ruinirt. Ich besetzte sie jedes Mal in der Lotterie."
- 4628 Der Jäger hat sein Gewehr an einen Baum gelehnt. Der Hase läuft daran vorbei, stößt es um, es geht los und der Jäger fällt.
- 4629 Jebes Schloß an ber Thur ist ein Pasquill auf Gott.
- 4630 Prosa, die in Berse "ausartet".
- 4631 Dr Böhm rechnet die Todesfurcht mit zu den sichersten Symptomen der Cholera und zwar nach eigener, an sich selbst gemachter Ersahrung, da er nur in der Cholera, nicht aber in anderen Todkrankhei[214]ten den Tod gefürchtet hat. Ich glaube, er hat Recht.
- 4632 Warum ist das Uebersetzen so schwer? Weil die Wörter verschiedener Sprachen sich nur in den seltensten Fällen vollständig decken, da die verschiedenen Bölker mit Nothwendigkeit an den Dingen durch ihre Sprachen die verschiedensten Eigenschaften mit Borliede hervor heben. Darum zeichnet das Wort in der einen Sprache das Ding nur in den äußersten Umrissen, wogegen es in der anderen jede Linie, ja jede Tinte anschallich macht.
- 4633 Mit Blut Blumen begießen wollen.

<sup>4630</sup> vgl. "Vers und Prosa" VI S. 346 4631, 1 [als] mit 2 mar [aus]

- 4634 "Wie alt bist Du?" 40 Jahre. "Also 40 Streiche." In Folge beren ber Tob. (H.)
- 4635 Einer kommt darauf zu, wie ein Anderer hingerichtet werden soll. "Der Schuft, mich hat er auch einmal verwundet!" Wer bist Du? "Der und der!" Wie? Hat er Dich nicht getöbtet? Dafür soll er sterben!
- 4636 Alles Sprechen ift ein rasches Buchstabiren.
- "Bir brangen uns zum Menschenthume!"
  Rorte ber S

Worte der Letten.

- Der blühende Lindenbaum, in dem Tausende von Bienen fo summten, als ob es der Sturm ware.
- 4639 Rousseaus Bandgeschichte Dramolet.
- 2640 Das Senn ift eine aus lauter Anoten bestehenbe Linie.
- 4641 Um Regenbogen muß man nicht Wäsche aufhängen wollen.
- 4642 [215] Wer schwimmen tann, ben reigt bie Tiefe nur.
- 4643 Gott muß man nicht auf ber Geige Musik machen wollen; er hat ein Ohr fur die Sphären.

Mach' Dir das Leben ja nicht sauer Und renne ruhig gegen die Mauer

4634 vgl. III N. 3999 4635 vgl. VIII S. 376 4639 vgl. V S. 266 4642 Jamb 4644 vgl. VII S. 209

Mit Deinem Kopf; hast Du nur Glud, So weicht die Mauer vor Dir gurud.

- "Du haft mich eben vergiftet!"

  Du wußtest es und nahmst das Gift?
  "Weil ich sterben will, seit ich weiß, daß ich dir im Wege bin!"
- 4646 Die Natur sorgt für Alles, was sich nicht von ihr emancipirt, 3. B. für Wilbe und Kinder.
- 4647 Wenn Jemand verheirathet ift, kennt man sein Ibeal oder sollte es doch kennen.
- Den, der schon schläft, wede nicht auf, um ihm gute Nacht zu wünschen.
- 4649 Eine Armee ist boch nur für ben Felbherrn, was ein Lexicon für ben Dichter, die Siege stecken darin, wie die Tragödien in diesem.
- 4650 Säglichkeit zur Schönheit:

Wärst Du nicht, so war' ich auch nicht, ich bin Dein Riederschlag.

- 4651 "Die Lust hat sich zu weit ausgebehnt, darum wird sie nie ein Saphir."
- 4652 [216] Viele Leute betrachten die poetische Literatur als eine Art Frrenhaus, worin sie Alles sagen dürsen, was ihnen anderwärts die Zwangsjacke zuziehen würde.

<sup>4645</sup> vgl. V S. 134 4648 vgl. "Gyges" V. 1840

"Der ift nicht einmal in feinen Drudfehlern naiv!"

"Motivirt!"

4653

4654

Warum nicht!

Aber weißt Du, was es heißt? Es heißt, Deine Luftsteine in wirkliche zu verwandeln und nachzuweisen, wie das geschieht. Der Bersuch wird aber zeigen, daß die Procedur unmöglich ist.

b. 20 Nov.

4655 Morgen, b. 21sten, kommt mein Rubin zur Aufführung. Bei der Fremdartigkeit des Gegenstandes und der sich immer mehr vergrößernden Zahl meiner Feinde, die schon jest in öffentlichen Blättern gegen das ihnen noch unbekannte Stud zu Felde ziehen, befürchte ich einen schlimmen Ausfall.

b. 22 Dec.

4656 Gestern hatte ich die Freude, Zerboni für seine Aufsätze in der Neichszeitung 32 fl zu bringen. Nun hat er doch über die Festtage, was er braucht.

b. 25 Dec.

4657 Gestern wurde ich am Weihnachtsabend durch ein allerliebstes Bild überrascht. Wie ich in das erseuchtete Zimmer zu
bem prachtvollen Tannenbaum hinein gerusen wurde, trappte mir
mein Töchtersein in der Gestalt eines Braunschweiger Bauermädchens, wie sie dort auf den Markt gehen, entgegen. Schwarzes
hütchen, nur [217] den hinterkopf beckend, mit langen rothen
Bändern; rothes Kleid, kurz geschürzt; Zwickelstrümpse nebst
Leder-Schuhen; eine gestochtene Kiepe auf dem Rücken, angefüllt
mit Rüssen und Kuchen für mich. Das Alles hatte meine liebe

<sup>4657 25</sup> aus 24 s trappte über sprang

Frau an den Abenden gemacht, wenn ich nicht zu Hause und sie nicht auf der Bühne beschäftigt war; ich hatte nicht das Geringste davon gemerkt. Das närrische kleine Ding wollte die Kiepe den ganzen Abend nicht wieder ablegen, es saß damit auf dem Stuhl und aß und trank. Des Morgens holt sie immer meine Tasse, wenn ich, noch im Bett liegend, ausgetrunken habe; heute morgen kam sie ebenfalls im Häubchen der Mutter, blieb aber vor dem Baum bewundernd stehen, den ich durch die Glaskhüre erblicke, küßte das darin hängende Consect, rief einmal über das andere: schön! schön!

4658 J. brei Monat im Zimmer sitzend, um nachher sagen zu können, er seh verreif't gewesen.

b. 31 Dec. 1849.

Wieder ein Sahr zu Ende. Im Allgemeinen Dieselbe Un-4650 ficherheit ber Buftande, wie im vorigen Jahr; nirgends eine Hoffnung auf endliche Lösung bes ungeheuren gesellschaftlichen Räthsels: nirgends auch nur ein ernftlicher Versuch; bagegen wieder überall die Furcht, die Krantheit bei'm rechten Namen gu nennen und die Wunden zu fondiren; überall ber alte Sag gegen Die Männer, Die als redliche Mergte bas thun. Man lebt fo hin und genießt, wie [218] am Abend vor einer Schlacht, mas fic eben bietet; selbst bem Rünftler wird es schwer, sich in seiner Mongolfiere über ben Dunft-Bolten zu halten. Gearbeitet: ben Rubin und ben erften Uct bes Moloch. Biele Auffate, die theils in der Preffe, theils in der Oftbeutschen Boit, theils in Rötichers Sahrbuchern, theils in den Wiener Sahrbuchern, theils in der Reichszeitung fteben. Gine Erzählung: Die Ruh! Ginen Prolog gu Goethes Jubilaum. Gin Baar Gedichte. Aufgeführt murden am

<sup>4657, 12</sup> gemerkt. [heute morg] 17 stehen, [auf]

Burgtheater von mir: Mariamne und ber Rubin. Beide fprachen wenig an, aber größtentheils aus äußeren Grunden; jedoch ift es wohl rathsam, wenn ich alle meine Dramen vorher bruden laffe, Gewiffenhaftigkeit in ber Motivirung und Tiefe im Bau find bem Publicum ju fremd geworben, als bag es ben Blid in die Totalität eines Werks, wenn es ihn nicht in's Theater ichon mit bringt, im Theater erlangen follte. Druden ließ ich ben Schnod bei Weber, ber in feiner außerft eleganten Musstattung Beifall zu finden scheint; es ift auch ein gang brolliger Menichen-Räfer, mehr aber freilich auch nicht, was mir jedoch die Kritit nicht glauben will. [219] Auch ber Druck ber Mariamne ift angefangen. Unter ben neu gemachten gablreichen Befanntichaften will ich nur Cotta nennen, ber mich besuchte; gegen bie Samburger Beit ein merkwürdiger Contraft. Rähere Berhältniffe angefnüpft mit Raab und Dittenberger. Rebacteur geworden, und zwar des Feuilletons an der Desterreichichen Reichszeitung, ob bas Berhältniß jedoch Bestand haben wird, ift bie Frage. Das fleine Madchen gebeiht, es hat feine Blattern gludlich überwunden, ju bem Amed brachten wir ben Sommer auf bem Lande zu. Es ift unfere größte Freude und fteht jest in ber Periode, wo man die Fortschritte ber Kinder nach ben Worten mißt, die sie aussprechen können. Dit der Gesundheit meiner lieben Frau geht es beffer, wie es im vorigen Jahre ging, obgleich fie jest überbeschäftigt ift. In mir felbft regt fich bas Leben noch immer mächtig, fo viele Steine man mir auch auf ben Ropf wirft. Voilà tout!

<sup>4659, 20</sup> und 21 es über sie 22 bringt aus bringen

[220]

## 1850.

1 3an:

- 4660 Den gestrigen Abend sehr vergnügt bei Dittenberger zugebracht. Meine liebe Frau tanzte die Cachuka und war sehr lustig. Eine Baronin aus Gallizien erzählte mir Schauberdinge über den Aufstand von 1846, wo die Ebelsente sich die "Guillotine" gewünscht haben, um Nichts Aergeres seiden zu müssen.
- Die Krankheiten, die das Wachsthum der Menschheit bezeichnen, nennt man Revolutionen.
  - 4662 Ich trug mein Mäbchen auf ben Armen, drückte es innig an mich und sagte: Gott erhalte Dich! "Ja, ja!" sprach das kleine Ding, als ob es das verstanden hätte.

# ad Faust. (bei ber Aufführung)

Wie konnte Gretchens Mutter vergiftet werden? Konnte Faust, ber Naturkundige, sich so vergreifen?

Wie konnte Gretchen ihr Kind umbringen, ba [221] bie Mutter schon tobt war?

4664 "Es kam nur zur Komödie der Herausforderung, nicht zur Tragödie des Duells."

b. 6 Febr.

4665 Eben ersahre ich aus der Reichszeitung, daß Oehlenschlaeger todt ist. Er hat sich in Copenhagen edel-menschlich große Berdienste um mich erworden. In dem Sinne, worin er es wohl gewünscht haben mag, konnte ich ihm nicht dankbar sehn, denn als Dichter konnte ich ihn nicht so hoch stellen, wie er sich selbst

itellte. Aber gern werbe ich's zu feiner Beit offen bekennen, was ich ihm schuldig ward.

b. 13 Febr.

Tine traumt in ber letten Racht, ein Jude foll getauft 4666 werden und zwar burch ben Benter. Diefer tippt ibm brei Mal hinten mit bem Schwert auf ben Naden, mahrend er nieber gefniet ift. Der Täufling ftellt fich, ale ob er weine, es ift aber ein grinsendes Lachen. Dabei trägt er einen langen Schlafrod, ftatt bes ichwarzen Reierfleibe.

"Er fagte, es fen ihm ein gewiffer Liquor befannt, ber. 4667 wenn er bei gemäßigter Barme auf bas Blut eines Menschen ober eines Thieres gegoffen murbe, die gange Beftalt bes (tobten) Menschen ober Thieres vorstellte und zwar die Gestalt bes Menichen burchfichtig." Ebelmanns Selbitbiographie S 315.

[222] Ein kleines Rind, mit lachelndem Geficht: "Beut 4668 brauch' ich nicht in die Schule zu gehen (klatscht in die Sande) benn heut' wird meine Mutter begraben,"

Baronin Feuchtersleben.

Gine Mutter (bie Mutter ber B. F) traumt, fie fabe ihr 4669 tobtes Rind in einem gang naffen Bemochen. "Aber, Bolbi, warum fo naß?" "Warum weint die Mutter?" antwortet bas Rind und ftoft fie mit ber Sand bei Geite. Diefelbe.

Die Ibeen - Berbindungen scheinen im Wahnsinnigen unter bem Befet bes Biberfpruchs zu ftehen.

Bu wiffen, daß er dumm ift, das ift bes Dummen bochfte 4671 Aluaheit.

<sup>4667</sup> vgl. "Agnes Bernauer" III S. 146, 26 ff. und Anm. dazu 1 [Ein] "Er 4668 bekannter Witz 4669 Märchenmotiv

- 4672 Das Migbehagen, was der Neid Dich empfinden läßt, wenn ihm eine kleine Bosheit gegen Dich gelingt, das empfindet er immer.
- 4673 Für Titi heißt ba! so viel als weg. Neulich war die Suppe heiß. Da sagte sie: ba, heiß! Eine wunderbare Sprachbildung, in der man den ringenden Menschengeist deutlich erblickt. Sie erhob das Adjectiv heiß zum Substantiv und hieß es fort gehen.
- 4674 Titi sagt: Titi will bies ober das! Casar spricht eben so, mit gleicher Objectivität. Die Enden der Menschheit!
- 4675 Bettelrod.
- 4676 "Binscher!" Was willst Du? "Dich selbst!"
- 4677 Die Wirfung erlischt plötlich, wie ber electrische Strom in bem unterbrochnen Telegraphen.
- Die Handlung friecht, wie eine Decemberfliege.
- 4679 [223] Wer nicht Metall genug zu einer Glode hat, ber macht einen Fingerhut und hängt ihn in der Kirche der Lisiputaner als Glode auf.
- 4680 "Liebes Bolk, leg' Dich schlafen! So schön kannst Du gar nicht träumen, daß Du den Traum bei'm Erwachen nicht verwirklicht fändest!"
- 4681 Wohl redet sich die Liebe ein, der Eindruck, den ein Abgeschiedener hinterließ, könne nie verbleichen. Aber sie irrt. Die Zeit milbert den Schmerz nur durch das Verdunkeln dieses Eindrucks.

- 4682 Die Schauspieler bürfen in Deutschland schon wagen, kein Gebächtniß zu haben, benn bas Publicum hat keins.
- 4683 Die Jungfrau von Orleans ift Schillers hochste bewußte Conception, wie die Räuber seine höchste unbewußte.
- 4684 Ein Tendenzstüd, worin die Personen einsach die Partheiblätter ablesen.
- 4685 Ein Insect in den Dimensionen eines Wallfisches ausgeführt: gräßlichstes Geschöpf!
- "Den, der Dir die Grabschrift machen wird, kennft Du nicht!"
- 4687 "Ein liebenswürdiger Blit! Gine füperbe Tragodie!"
- 4688 "Ich will mir ein Denkmal setzen, so hoch, daß man es schon an den Gränzen meines Reiches erblicken soll."
- 4689 Schauspielen heißt doch am Ende nur: rasch leben, unendlich rasch! Einen Schauspieler recensiren, heißt also den Lebensproceß eines Menschen recensiren.
- 4690 Bolksscenen: die Erbärmlichkeit des Bolks wirkt tragisch, weil es wie los getrennt vom allgemeinen Nezus erscheint, gleichjam, als wüßte es nicht, daß die Erde es trägt und nährt.
- [224] Ber wird benn die Perle ins Meer werfen, weil es Taucher giebt, die sie wieder heraus fischen können!

<sup>4682</sup> vgl. "Der Deutsche Mime" VI S. 379 4685, 1 3nfect über Affe 4689 vgl. "Schauspielerkritik" VI S. 374 4690, 2 eš [in]

- 4692 Einem Kinde kann man von dem Küchlein sprechen, das ihm gebraten werden soll, sobald die Henne das Ei, worin es stedt, gelegt und ausgebrütet hat.
- 4693 Ein Kind blaf't ein Instrument, bringt himmlische Tone hervor, und weiß selbst nicht, daß es das thut, wird vor Wonne entzückt.
- 4694 Die Lichterhöhle. (Altes Gedicht von mir.)
- 4695 Erft die lette Linie eines Bilbes recenfirt die erfte.
- 4696 Es giebt Menschen, die in ihrer Niederträchtigkeit ihren Borzug sehen, z. B. in ihrer Fähigkeit, Andere zu betrügen.
- 4697 Um Wetterglas das Weibchen, das auf gutes Wetter beutet, mit Gewalt draußen anhalten und nun daran glauben, daß auch wirklich gutes Wetter komme: dieß thun die Kinder und einige Regierungen!
- Der Geschichtschreiber malt die Maschine in ihren äußeren Umrissen, der Dichter stellt das innere Getriebe dar, wobei er benn oft, wo es verdeckt ist, auf die Naturgesehe zuruck gehen muß.
- 4699 [225] Der Müller Arnold und Friedrich der Große. Drama.

<sup>4694</sup> vgl. "Das Licht will sich verstecken" VII S. 173f. 4699 vgl. V S. 269

b. 10 April.

6700 Sollte sich's ein Menschenkind benken, daß man, ohne Staatssecretair zu sehn, das Dintensaß für's Sandsaß halten und in's Tagebuch ausgießen kann? Mir ist's begegnet!



4701 [226] Brief an Prof. Zimmermann ad Mariamne.

— Später kann sie ihr Schweigen noch weniger brechen, benn sie vermag so wenig mehr mit, als ohne Herodes zu leben, sie vermag ihre Liebe zu ihm aber nur mit dem Dasehn selbst zu erstiden und daß diese ihre Liebe in den letzten Momenten bie Gestalt des Hasses borgt, dürste tief in der weiblichen Natur begründet sehn und am Ende gar nur gesichehen, weil auch sie wünscht, was er wünscht, nämlich daß er sie nicht überleben möge.

Die Alten wollten aus dem Traum weissagen, was dem Menschen geschehen würde. Das war verkehrt. Weit eher läßt sich aus dem Traum weissagen, was er thun wird.

<sup>4700</sup> die Seite [224] ist nämlich mit Tinte übergossen, der Schnörkel füllt den Rest. Dr. Hecker verweist auf Schopenhauer "Versuch über Geistersehen und was damit zusammenhängt," (Ausgabe von Frauenstädt. 2. Aufl. 1891. Bd 5. S. 269 f.) 4701 vgl. Nachlese I S. 286 ff. Robert Zimmermann hatte das Drama in der Beilage zur Wiener Zeitung am 11. und 14. Mai 1850 (N. 57 und 58) ausführlich besprochen 4702 vgl. "Der Traum als Prophet" VI S. 344

4703 Ein Mann glaubt im Fieber gebuldig zu sehn, wenn er bas Fieber nicht auf Pistolen forbert.

<sup>4703,2</sup> darnach neues unbeziffertes, auf der Rückseite unbeschriebenes Titelblatt

Tagebuch.

N: 4.

## [1] 1850.

Agram in Croatien b. 2 July.

- 4704 Mur um anzufangen!
- 4705 Der Hutmacher aus ben Bergen: "unf're budligte Belt!"
- 4706 Es ift ganz natürlich, daß jedes Geschlecht das Jbeal der Menschheit in dem anderen erblickt, der Mann im Weibe und das Weib im Mann.
- 4707 Warum gehen die sinnlichen Triebe des höheren Menschen nie auf die reine Schönheit? Weil in der Wollust eine gewisse Zerstörungssucht liegt, deren sie sich wohl bewußt ist, und weil der Mensch das Vollkommene, wie es sich in der Schönheit spiegelt, nicht zerstören kann!
- 4708 "Große Herren öffnen bem Publicum ihre Parts, weil fie sich schämen, das allein zu besitzen, was sie nicht allein genießen können."
- 4709 Nicht ein Deficit ist Schulb, daß der Mensch sterben muß, sondern ein Uebersluß.
- 4710 Man kann sich selbst keine Rathsel aufgeben.
- Den Kindern wird zuweilen zu Beihnacht ein Theater bescheert. Bei biesen Theatern sollte man einige Wiener Theater-Dichter anstellen.

<sup>4704</sup> ff. vgl. die Reisebriefe aus Agram X S. 161 ff. 4710 vgl. II N. 3060

- 471: Wenn man einen Brand löscht, hat man sich darum gegen das Keuer verschworen?
- 4713 Jebes Wort ist, wie eine Farbe, so auch wie Maaß.
- 4714 "Nach Sonnenuntergang und vor Lichtanzünden zanken und prügeln die Menschen sich nicht; erst, wenn sie sich deutlich wieder sehen."

b. 6 Sept.

- 4715 "Wir, wir müßten schon Alle, allein über Schleswig-Holftein, am gebrochenen Herzen gestorben senn, wenn wir, wie die Franzosen, daran sterben könnten! Gagern?" sagte Prof. Fichte zu mir. Er hat ganz Necht.
- 4716 [2] Man kann es verhüten, daß Sümpfe entstehen. Aber man kann es nicht verhüten, daß Arokobile in den Sümpfen entstehen.
- 4717 Jeder Character ist ein Irrthum.
- 4718 Als Brutus ausrief: die Tugend ift ein leerer Name! ba entschloß er sich nicht zum Lasterleben, sondern durchstach sich die Brust, um in seinem Blut den letzten Funken der Tugend auszulöschen.
- Wenn ein universeller, Alles umfassenber und beherrschenber Mensch geboren wird, so geht ein Wollust-Gefühl burchs Weltall; es ist ein Anderes, ein höher Gesteigertes, so lange er lebt.

<sup>4714, 1 [</sup>Vor] "Mad) 4715 Datum später zugesetzt 4716 vgl. "Ein Erfahrungssatz" VI S. 361. VII S. 352f. 4718 vgl. "Verschiedene Consequenzen" VI S. 369

- 4720 Bas soll das Geset, das Gesetz in jeder Sphäre? Dem Höchsten den Ausdruck geben, dessen der Mensch in seinen besten Momenten, die Menschheit in ihren besten Individuen fähig ist, damit es dem Menschen in seinen schwachen Momenten zu Hülfe komme und die Menschheit gegen ihre schlechten Individuen schütze.
- "Selbst wenn Du blutest, sag: ich schminkte mich!"
- 4722 Wenn man Montags grüne Blätter zu sich nimmt, Dienstags Essig und Mittwochs Del: kann man dann Donnerstag sagen, man habe Salat gegessen?
- 4723 "Eine Kanone erfinden, groß genug, die Erde hinein zu laden und sie Gott in's Gesicht zu schießen."
- 4724 [3] "Steuerzahler!" Schimpfname in Ungarn und Croatien.
- 4725 Ein kalekutscher Hahn wird berauscht und dann auf Hühner-Eier gesetzt. Er brütet sie aus und hält die Rüchlein für die seinigen. (Croatien)
- 4726 Nasenbluten zu stillen. Blutets aus dem linken Nasenloch, so unterbinde man, so stark man kann, die Nagelwurzel des kleinen Fingers der linken Hand; rechts, die der rechten. (Th. Dir. Schwarz in Agram)
- 4727 Luther sah seinen eignen Schatten an der Wand und warf das Dintenfaß nach ihm. Aber, wie das sich entseerte, war der Teufel wirklich gemalt.

<sup>4720</sup> vgl. "Das Gesetz" VI S. 365 4722 vgl. "Räthsel" VII S. 233

- 4728 Mit dem Feigenblatt begann die Cultur. Wenn man auf Frankreich sieht, so scheint sie mit dem Wegwerfen desselben zu enden.
- 4729 Eine Frau wird älter, aber nicht alt.
- "Dein Bild ist meinem Gesicht nicht ähnlich!" Run, so mach' Du daß Dein Gesicht meinem Bild ähnlich werde!
- 4731 "Nicht genug ist die Natur im menschlichen Auge zu bewundern, aber unbegreiflich hat sie im Ohr gestümpert." (Dittenberger. Ausspruch des alten Tiedemann in Heidelberg.)
- 4732 Bei dem großen Schriftsteller hat jeder Sat ein Menschengesicht.
- 4733 Ein Franzose sang, statt: Gott erhalte unsern Kaiser! Gott behalte u. s. w. weil er die Berben verwechselte.

b. 25ften Oct.

- 5eute den 2ten Act des Moloch geschlossen.
- 4735 Wenn man an Aefchylos, Sophocles u. f. w. benkt, ist es nicht, als ob man Abler fähe, welche die Krallen in's Felsengeripp der Erde [4] geschlagen hätten und so dem Orcan Trot bieten?
- 4736 Ein kleines Kind, das einen Fisch von Honigteig verspeis't, das, als es ihn halb verzehrt hat, ausruft: er weint! und nun zu essen aufhört und selbst zu weinen anfängt.

<sup>4736</sup> a. R. Titi.

b. 2 Mon.

- 4737 Abends, wie ich schon im Bett lag und meine Frau sich entkleidete, fiel auf einmal das schwere Judith-Bild, das über dem Sopha im Gesellschaftszimmer hängt, mit argem Gepolter herunter und zerschlug die auf dem Tisch stehende Base mit den Visitenkarten. Die Taue, woran es hing, waren zu dünn gewesen. Das Bild hätte Jemand erschlagen können, wenn gerade Einer auf m Sopha gesessen hätte.
- 4738 Ein Mörber, der sich von seinem Opfer zu dem Mordgeschäft selbst weden läßt. "Um 6 wollt' ich's thun, der stand gewöhnlich um 6 aus, ich noch nicht, also bat ich ihn, mich zu weden."
- 4739 Der Tod steht immer mit ausgebreiteten Armen hinter uns; im Schlaf schlingt er sie um uns!
- Die Preßfreiheit gehört nicht zu benjenigen Gütern, die von zeitlichen, vorübergehenden Bedingungen abhängen, die also heute gegeben, morgen wieder genommen werden können. Ein Eingriff in die Preßfreiheit eines einzelnen Bolks ist immer zugleich auch ein Eingriff in die allgemeinen Rechte der Menscheit. Oft erzeugt das eine Bolk durch hervorragende Individuen Ideen, die ein anderes verleiblichen soll und die erstickt werden, wenn die Preßfreiheit sehlt. Dann kommt die Menschheit um ihren Tribut. Die Preß[5]freiheit allein ist es solchemnach, durch die der Staat, der große Körper, in dem ein einzelnes Bolk sich gliederte, in die Menschheit, den noch größeren Körper, der aus allen einzelnen Bölkern besteht, wieder aussches Körper, indem sie

<sup>4738</sup> daneben 4740 vgl. "Die Freiheit der Presse" VI S. 362 und X S. 134, 12ff. 9 Die aus Ja, die

ben Ibeen-Ueberschuß, der in jenem vielleicht hervor tritt, diesem zuführt. Freilich ist Preßfreiheit von Journal-Frechheit streng zu unterscheiben.

15 Nov.

- 4741 Titerl füßt ihre liebe Mutter eben, schmatt dann mit dem Munde und sagt: ich esse alle Kusse!
- 4742 Ein Aberlaß ist nöthig und von einem Floh läßt er sich beißen.
- 4743 In Homburg bescheert die fürstliche Familie den Uhnen zu Weihnacht; unter jedes Ahnenbild wird ein Tisch mit Geschenken und Lichtern gestellt. (Ein Kammermädchen)
- 4744 Auch die Pferde (jagte mir ein Officier) haben das Kanonenfieber. Das ist die Legitimation für das des Menschen.
- Mörber: ich befreic Dich vom Nervenfieber, Zahnweh u. f. w.
- 4746 Angivlina im Tr. v. Sic. steht ba, wie der Mensch im Paradiese zwischen den wilden Thieren.
- Titi stieg mit mir die Treppen hinauf und zählte: 1. 8. 3. 5. Die Zahlen hatte sie im Gebächtniß, aber die Reihenfolge und Verknüpfung kannte sie noch nicht.
- 4748 Titi kam in mein Zimmer, als ich gerade mit Freunden politische Dinge erörterte und sagte nach ihrer Art: auf den Schoof, schöne Geschichte erzählen. Ich nahm sie auf den

<sup>4740, 14</sup> f. von Freisich später zugesetzt 4746 "Trauerspiel in Sicilien" 1 ber [ein3] 4747, 1 mir] ihr

Schoof, sprach fort und fragte in den Pausen: ift das eine schöne Geschichte? Sie: Ja, wieder!

- 4749 [6] Ein hiesiger Prosessor hat nur einen einzigen Zuhörer, ber auch nur aus Dankbarkeit für ein Stipendium kommt. Am Schluß des Semesters steigert er seinen Lehrer: um den Preiskann ich den Weg nicht mehr machen! (Schrötter)
- 4750 Eschenmager steht in Heidelberg vor dem Universitäts-Gebäude und will es durch seinen Willen bewegen.

(Dittenberger)

- 4751 Professor Schrötter, der Chemiker, erzählte mir, daß Messenhauser ihn ein Paar Tage vor der Einnahme von Wien zu sich rusen ließ und ihn bestürmte, irgend ein Zerstörungsmittel unerhörter Art zu ersinden. "N. N. hat Antwerpen gerettet, retten Sie Wien!"
- 4752 Derselbe: Endlicher, ber sich entleibbete, verkauft an Jemanden ein Gut in Ungarn, das ihm nicht nur nicht gehört, sondern gar nicht existirt, stellt alle Urkunden aus und zahlt die Renten bis an s. Tod.
- D, die Antike steht nicht mehr auf, Es liegt nicht in der Dinge Lauf, Daß Etwas erst heute geboren sen Und tausend Jahre alt dabei.
- 4754 Wir haben eine Deutsche Flotte, aber k. Deutschland, also herreuloses Gut.

<sup>4750, 2</sup> cs fiber fie 4753 vgl. VII S. 214 und "Michel Angelo" V. 269 ff.

dem Grade, daß man selbst verlegen wird, wenn er nicht verlegen ist? Weil man denkt, er könne so keck unmöglich sehn, wenn er wirklich so niederträchtig wäre, und darum glaubt, man habe ihm unrecht gethan.

4756 [7] Der Mensch: das Durchschnittsproduct von Natur und Bilbung.

4757 Worin besteht die sog. Anmaßung des höheren Individums gegen das geringere? In seinem Gesühl des natürlichen Berhältnisses! Warum verlangt das geringere Anerkennung der Parität? Weil natürlich der Corporal gewinnt, was der General verliert. Warum kann das höhere darauf nicht eingehen? Weil es lügen und heucheln müßte!

b. 18 Dec.

Ungelo vollendet, das ich vor etwa vier Wochen anfing.

b. 25 Dec.

Den gestrigen Weihnachts - Abend sehr glücklich mit den Meinigen verbracht. Titele war, meinem Wunsch gemäß, wieder als Braunschweiger Bauermädchen angekleidet, was ihr allerliebst stand, und wartete nun im Cabinet meiner Frau, mit dem Rücken gegen die Glasthür gesett und von der kleinen Comtesse Gichtenberg unterhalten, aufs Anzünden des prächtig herausgepußten, im großen Zimmer ausgepslanzten Baums. Zuletzt mußten ihr die Augen zugehalten werden, weil sie gerade im entscheidenden Moment nicht länger zu vertrösten war. Dann

<sup>4755, 1</sup> Kecheit über Frechheit 4757, 4 gewinnt über verliert 4759, 9 länger [zur Geduld]

eine Ueberraschung, eine Freude, die sie wirklich sprachlos machte. Sie glühte, wie eine dunkelrothe Kirsche, wie meine liebe Frau sagte. Heute sah ich auf der Straße noch einen kleinen Weihnachtsbaum tragen; der hat gewiß das meiste Entzücken hervor gerusen, denn offenbar hatte die Mutter erst so spat Rath geschafft. Ein verspäteter Weihnachtsbaum!

- 4760 Ein Schloffer in Wien erfindet ein künstliches Schloß und setzt einen Preis darauf, es zu lösen. Keiner kanns, da wird es in's Criminal gebracht und dort findet sich gleich Einer, der es vermag. (Raab)
- 4761 [8] Aufenthalt in hamburg, Sommer 1850.
- Gravenhorft: Gaufer, bon feinen Eltern getrennt, in 4762 Altona lebend. Elende Kneipe; elendestes Rimmer barin bas feine. Er nicht zu Saufe, auf ber Regelbahn. Ich binüber: "Sind Sie nicht ber Reffe von Campe?" Dann mich ertennend; große Freude. "Das ift schon von Dir, Du bift ein berühmter Mann geworben, ich - " Uebrigens noch immer ein wadrer Enabe. Gein Bruber: Berner aus Wilh. Meifter. Die Eltern fteinalt, gerunzelte Gesichter, ein Rug leibenden Unwillens über ben Sohn. Er follte ichon Burgermeifter fenn und ift kaum Doctor. Rudblick, wie er mein Latein - Lehrer war. (Ernft Albrecht: Gie fürchten Gravenhorft? Gi, Gie find ja ftarter, wie er.") Sein erfter Besuch bei mir, als reicher Unmnafiaft. Raffee-Trinfen bei ihm. Sochzeitsgedicht. Wiffenfc. Berein. Die Mitglieber.]
- 4763 Rendtorf. Philister. Doct. der Medicin, im Stadium der Armenpragis. Gang mit ihm zum Cholerakranken. Er

<sup>4759, 11</sup> f. Sie — sagte. a. R. zugesetzt, nachdem 12—15 Heute — Weihnachtsbaum! bereits im Texte später zugeschrieben war

sicher; ich wußte schon, wie wir in die Straße kamen, daß der Bat. todt sen, weil die alten Weiber die Hand zum himmel erhoben, als sie den Arzt sahen. Kam, obgleich ich ihn augenblicklich aufsuchte, kaum auf 5 Minuten zu uns in den Gasthof. Ganz dazu gemacht, Kinder zu wiegen. Abgethan für immer.

4764 Wilh. Hoder. Tobt. Im Hospital verschieben. P......
Letztes Etablissement: Weinkeller, in dem sich Jeder für 4 Schilling
betrinken konnte, während der Wirth ihn mit Wißen a la
Saphir unterhielt. Un dieß Individuum habe ich [9] aus Dithmarschen freundschaftliche Briefe geschrieben, weil die Schoppe
es zum "reinen und begabten" Jüngling gestempelt hatte. Erster
Eindruck schon widerwärtig. "Wenn sie reif werden, fallen
sie ab."

4765 Doctor Bucks. Im stillen Wahnsinn, berechnend (nach Gravenhorst) wie hoch der zum himmel gesahrene Christus jeht schon sehn muß, wenn er auch nur  $2^1/_2$  Fuß in der Secunde geslogen ist. Chemals Hegelianer, aber ohne allen Gehalt, Erbsenschoote ohne Erbsen, die der Herr Wihl protegirte, weil ihm das Protegiren so lange wohl that, als der Protegé nicht zu hoch wuchs. Jeht ausgehalten von Freunden, die das Essen für ihn bezahlten.

4766 Julius Campe. Wie immer, aber mit Schnee bebedt; fein Laben bas Lager bes Radicalismus; boch ift fein Antheil nicht gang ber bes Geschäftsmannes, obgleich großentheils.

4767 Amalia Schoppe. Auch, wie immer. Bur Miethe wohnend auf bem Stadtbeich.

4768 In Altona. Rach der Schlacht bei Ibstedt, der Balcon im Gisenbahnhof, von wo immer die Heerberichte mit einer Stentorstimme verfündigt wurden.

<sup>4764, 7</sup>f. vgl "Prophezeihung" VI S. 366 4766, 2 — 4767, 2 späterer Zusatz 4768 noch späterer Zusatz, vgl. III N. 4774, 68 ff.

b. 29ften Dec.

- 4769 Am ersten Weihnachtstage trank ich mit meinem alten Freunde Fritsch auf Du und Du. Heute morgen sagt mir meine Frau: "im ersten Woment war mir das nicht recht, mir war dabei traten ihr die Thränen in die Augen als ob's ein Raub an mir wäre!" Ein allerschönster Zug des tiessten Gemüths, werth, an einer Julia, einer Desdemona zu leuchten! Und vollkommen berechtigt!
- [10] Ein Mensch begeht in Graz einen Mord, wird fast überwiesen, erhält aber, weil er selbst zum Gericht gehört, ja die Untersuchung eine Zeitlang geseitet hat, durch seine Collegen Gelegenheit zur Flucht, und slüchtet nach Ungarn. Dort tritt cr, unter salschem Namen, als Commis in ein Handlungshaus, gewinnt die Liebe der Tochter und weiß sie zu- überreden, sich entführen zu lassen. Sie wollen aber nicht zugleich verschwinden, er verstedt sich daher einige Tage vor dem sessenzten Tage im Keller, zu dem sie allein die Schlüssel hat, und wird dort von ihr ernährt. Aber in Folge der siedrischen Gespanntheit ertrankt sie, bekommt ein Nervensieder, spricht in ihren Phantasieen immer vom Keller, was Niemand versteht und liegt so wochenlang da. Als sie genesen ist, ist er verhungert, da Niemand in die Keller kam, als sie. (Dr Pachler)
  - 3acharias Werner hat in Wien einmal so gepredigt. "Ein kleines, ganz kleines Ding hat der Mensch, ein niederträchtiges Stück Fleisch, womit er am meisten sündigt, es ist das unansehnlichste seiner Glieder und das böseste zugleich." So fährt er lange in Equivoquen fort, vor denen die Damen sich entsehen und die Männer schaudern. Endlich rust er aus: "soll

<sup>4769</sup> vgl. "Gyges und sein Ring" 4770 vgl. VIII S. 376f. und Anm. 4771 vgl. X S. 227, 18ff. 2f. ein — Fleijch üdZ

ich's Euch zeigen, dieß bose kleine Ding? Ich hab's leider auch, ich bin nicht ausgeschlossen; seht her; da ist's!" Dabei streckt er die Zunge aus und besreit die Andächtigen von ihrer Angst. (Fritsch.)

4772 Ein ordentlicher Conservativer barf sich nicht einmal was chen.

werke des Wițes können unsittlich senn und waren es oft; poetische Werke können es gar nicht sehn und waren es nie. Die Poesie faßt Alles in der Wurzel und im Zusammenhang, der Wiţ kann sich recht wohl auch an's Einzelne hängen.

[11]

b. 31ften Dec.

Albermals ber Jahres - Abichluß ba! Im Allgemeinen ift 4774 Richts geschehen: Deutschland liegt zerriffen und zerschliffen ba, wie immer, und auch die Europäischen Buftande find gang die alten geblieben. Aber ber Strom, ber im vorigen Jahre boch 5 noch Wellen fchlug, ift jest völlig wieder eingefroren und die Diplomatie tann Schlittschuh laufen, wie fie will. Bas baraus werben foll, weiß ich nicht, aber ich fürchte früher ober später boje Folgen, benn ich sehe nicht, daß die Regierungen sich irgendwo ernftlich beftreben, die unabweisbaren National-Bedürf-10 niffe, deren brennendes Gefühl die Revolution allein hervor rief. auch nur annähernd zu befriedigen, und wahrlich, fie laffen fich auf die Lange nicht mit Bewalt erftiden! Ich felbft bin jest ruhiger, wie in ben letten zwei Jahren; ich weiß, daß es wieder Winter ift, aber auch, daß ber Ginzelne ben Frühling 15 nicht zurud rufen fann, barum laffe ich meinen Pflug im Stall fteben und thue, was sich hinter'm Dfen thun läßt. Meine Brivat-Berhältnisse haben sich verschlechtert, seit ber Docter

<sup>4774, 16</sup> sich über man thun [tann] bebbel, Tagebücher III.

Laube bas Burgtheater birigirt; ber Mann ift vom ersten Augenblid an auf's Gehäffigfte gegen mich und meine Frau aufgetreten, und fucht und bis gur Stunde ben Boben unter ben Guken weg 20 zu ziehen. Was mich betrifft, so begann er ba[12]mit, bag er meine Bearbeitung bes Julius Cafar ohne alle Umftanbe bei Seite warf und feine eigene fpielen ließ, ja meiner Frau fogar Die bereits ftubirte Rolle ber Portia wieber nahm und ihr bie erft zu ftubirende ber Calpurnia gutheilte. Später entschuldigte 25 er sich, er habe von meiner Bearbeitung gar Nichts gewußt, was ich freilich gelten laffen mußte, was aber, ba die Rollen schon ausgetheilt waren, gar nicht benkbar ift. Weiter lehnte er bie Darftellung ber von Solbein unbedingt angenommenen Julia, ja sogar die Wiederholung des Herodes unter den nich- 30 tiaften Vorwänden ab. mabrend er die miserabelsten Machwerte Dutendweise zur Aufführung bringt und Birchpfeiffereien neu einftubiren läßt. Damit verlette er fogar ben Rechtspunct, ba jebes angenommene Stud wenigstens honorirt und felbft ein durchgefallenes drei Mal wiederholt wird. Was meine Frau 35 anlangt, fo nahm er ihr ihre besten Rollen und gab ihr auch nicht eine einzige neue, ja er zwang fie, auf einen alten, von Solbein felbit für ungultig erflarten und nur aus Berjeben, wie ein ungerriffen gebliebener, aber bezahlter Bechfel, [13] noch unter ben Acten befindlichen Revers geftütt, Großmütter und Ammen 40 zu fpielen. Das ift benn ein Berfuch zum moralischen Mord, da eine Künstlerin, die ihre Kräfte ungebraucht ruben laffen muß, fich bewußt oder unbewußt felbst verzehrt, und natürlich auch verliert. Bezeichnend fur ben Mann ift es, bag er auf ben Tag, wo wir von unserer Samburger Reise gurudfommen 45

<sup>4774, 22</sup> die Theaterbearbeitung von Shakespeares "Julius Caesar" ist verloren so Wechsel, snicht vertilgten (13) Revers gerstützt 41 benn [gewiß (?)] ein [moralischer Mord, da eine] 44 auch [innerlich] ift [Nachstehendes]

jollten, weil der Urlaub abgelaufen war, den Uriel Acofta, worin meine Frau die Judith fpielt, angesett hatte; Morgens traf fie ein, Abends mußte fie auftreten, und wenn wir unterwegs ein Unglud gehabt batten, alfo ein Baar Stunden langer 50 ausgeblieben waren, murbe fie bas Repertoire geftort, aljo Gott weiß, was, zu erwarten gehabt haben. Wahrlich, bei jolchen Erfahrungen ift bas Bort bes Pharifaers: Berr ich bante Dir. baß ich nicht bin, wie dieser ba! am Ort; Individuen, die biefer Aleinlichkeit fabig find, wollen Dichter fenn! Benug bavon. -55 3m Sommer machten wir eine Reife, erft nach Agram, bann nach Samburg. Ueber Croatien legte ich meine Ginbrude in einigen Reisebriefen [14] im Wanderer nieder, die freilich nicht viel jagen wollen; in Samburg tamen wir ein Baar Tage vor ber Schlacht bei Idftebt an. Alles baute feit auf ben Giea ber 80 Schleswig-Bolfteiner, bennoch verloren fie und im Grunde mar Beibes einerlei, benn über bas Stadium, wo ber Gieg noch etwas entschieden hatte, war die Frage ja schon längst hinaus. Im Altonaer Babnhofe murben Nachmittaas immer bie neuften Rachrichten über ben Stand ber Dinge von einem Balcon 65 berunter burch einen Mann mit einer Stentorstimme verfündet: Taufende versammelten fich bort, unter benen auch ich felten fehlte. Es war meine Absicht, meine Frau allein nach Wien gurud reifen zu laffen, aber bie Laubeschen Manover gwangen mich, meinen Plan zu ändern, ich mußte also barauf verzichten, 70 auf vierzehn Tage nach Riel zu gehen, obgleich ich meinen Bag icon hatte. Druden ließ ich: Herodes und Mariamne; Rubin; Trauerspiel in Sicilien und Julia; beren letten Bogen ich vor vier Tagen corrigirte. Gearbeitet: viele Auffate; ben zweiten Act bes Moloch; bas fathrische Drama Michel Angelo und gang 75 zulest noch die Abfertigung ei [15]nes aefthetischen Kannegießers,

<sup>4774, 55</sup> Agram, [beren] 63 ff. vgl. III N. 4768

bie mir abgedrungen wurde und ihre Dienste schon thun wird. wenn auch nicht im Augenblid. Auch die Schauspielerin wurde wieber aufgenommen und ich hoffe noch auf gute Stimmung für Allerlei. Das Iprische Bermögen beginnt zu ftoden; die entftandenen Gedichte wollen Nichts mehr beißen. 3m Frühling 89 hatte ich eine schlimme Krankheitsperiode burchzumachen; ein rheumatisch-hämorrhidalisches Leiden ergriff mich und verursachte mir große Schmerzen, boch thaten Schröpffopfe und bann bie Raltwafferfur aute Dienfte und jest bin ich, wenn ich bas llebel auch noch fühle, doch ichon längst so gut, als hergestellt. Titele gebeiht, ift bid und fett, an meiner lieben Frau angftigt mich noch immer bas Sufteln, sonft geht es auch ihr wohl Bekanntschaften: Brof: Fichte in Tübingen, mit bem ich genußreiche Stunden hatte; Solten, beffen Shatefpeare-Borlefungen ich die mächtigsten Anregungen verdanke, wenn ich ihm auch 90 nicht barin beiftimmen tann, daß Chatespeare ein Jean Baul im Dra[16]ma fen: Baronin Feuchtereleben, zu ber bas schon im vorigen Jahr angefnüpfte Berhaltniß weit inniger geworben ift, was ich von manchem anderen nicht fagen kann. Wenn ich nur behalte, was ich habe, so will ich unendlich zu. 95 frieben fenn!



[17]

## 1851.

b. 1 3an:

Den gestrigen Abend mit meinen Freunden bei mir sehr vergnügt zugebracht; der nene Kronseuchter wurde zum ersten Mal angezündet.

Wenn man die Blut- und Nervenlosigkeit des gegenwärtigen Geschlechts betrachtet, so sollte man glauben, die Todten sepen wieder auserstanden und spielten Leben.

Db ich nicht doch im Rubin eine Granate in einen Rosentelch hinein gelegt habe?

4778 Man kann einen Stein wohl in die Luft werfen, aber er bekommt darum keine Flügel.

Hammer-Purgstall. Als er nach der Trauung mit seiner Frau auf's Land fährt, drückt er sich in die eine Ecke des Bagens, zieht ein Buch hervor, giebt ihr ein zweites, eine Grammatik, und fängt zu lesen an. — An ihrem Namenstage fährt er mit ihr aus, sie weiß nicht wohin und erwartet eine angenehme Ueberraschung, er senkt auf den Kirchhof ein und zeigt ihr ihr Grab! (Prof: Schrötter)

Sin Apotheker in Trieft bekommt eine Schachtel voll Lipern, deren er bedarf, und läßt sie in sein Schlafgemach stellen, ohne die Schachtel vorher genauer zu untersuchen. In der Nacht erwacht er und findet alle Vipern auf seinem Bett. Er sucht ein Bein zu heben, ohne eine zu verlegen, es gelingt ihm und er springt heraus, entkommt auch glücklich. Aber am nächsten Worgen sind seine vorher noch schwarzen Haare grau.

(Dr Schmidl)

- 4781 [18] Jur Natur bes Lebens gehört vor Allem die unendliche Reihe von Eindrüden, die allem Exiftirenden, allen Wesens-Formen, zu Theil werden und sie augenblicklich verändern, so daß eben dadurch auch von ihnen gleich wieder ein neuer Eindruck ausgeht, der abermals neue weckt, die auf sie zurückwirken und so in Ewigkeit fort.
- "Giebts benn noch Kröten, Spinnen in ber Welt, Ich bächte boch, der Stoff war' aufgebraucht, Seit dieser Mensch geboren ward!"
- 4783 "Lauf nicht schnell, geh langsam hinter ihm her, dann fängst Du ihn!"
- 4784 Im höheren Gebiet der Kunst giebt es so wenig liederliche Menschen, wie im Garten liederliche Rosen: Alles wird, was es werden kann.
- 4785 Eine wohlgeordnete Menschennatur setzt sich, ohne sich der Kräfte bewußt zu sehn, so wenig den Zweck: eine Tragödie zu bichten oder ein anderes Kunstwerk hervor zu bringen, als sie sich den Zweck setzt, aus dem Kopf eine Rose hervor zu treiben.
- Das Dramatisiren, überhaupt das Dichten, ist sehr oft nicht mehr, wie das Alimpern der Kinder auf dem Klavier. Wie diese nur die Töne angeben, die im Instrument liegen, so erreichen untergeordnete Dichter nur die Wirkungen, die von den Formen unzertrennlich sind.

<sup>4785</sup> vgl. VII S. 214, bezieht sich wohl auf Laube 4785, 3 jie] eë 4786 vgl. "Die Poesie der Formen" VI S. 348. VII S. 338

4791

4793

- 787 Sich berauscht fühlen bei bem bloßen Gedanken daran, daß es Wein giebt.
- 4788 "Frgend ein entscheidender Schlag soll geschehen, aber erst am Geburtstag bes Fürsten. Dadurch zu spät." Zug.
- Die Natur hätte den Menschen nicht hervor bringen können, wenn sie sich seinen Hoffnungen und Wünschen nicht gewachsen fühlte. Die gehören zu ihm, wie das Wasser zum Fisch.
- 4790 [19] Es giebt bramatische Dichter, die wohl eine einzige Figur mit Leben auszustatten vermögen, alle übrigen aber schattenhaft lassen müssen. Das sind die widerwärtigsten von allen. Entweder überall Sehnen, Abern und Muskeln oder überall Kreidestriche!
  - 1fte Stufe fünftlerischer Wirtung: es tann fo fenn!
  - 2te " " es ift!
  - 3te " " es muß so seyn!
- Durch Berathung ein Bild zu Stande bringen nach dem Gesetz ber Majorität! Ach, die Majoritäten!!!
  - Um Teufel ein weißes haar aufsuchen!
- 4794 Einen weinenden Mann muß man durch eine Ohrfeige schnell in einen wüthenden verwandeln.

<sup>4788</sup> vgl. VIII S. 377 f. und III N. 4880 4791 vgl. XI 72, 5 4792 vgl. "Der Genius" VI S. 369. VII S. 362 f. 2 von Mth wohl später zugesetzt

- 4795 Die meisten uns'rer Dutend-Dichter wollen etwas ganz And'res sagen, wenn sie ansangen, als sie gesagt haben, wenn sie aushören.
- 4796 Würdige Keinen des Hasses, den Du nicht auch der Liebe würdigen könntest!
- 4797 Wer Nichts ist, kann im höheren Sinne auch nicht schön sehn!
- 4798 "Ich effe auf Ihre Gesundheit!"
- 4799 Die Pietät ist mit dem Schlaf zu vergleichen. Nichts Positives, aber boch unendlich mehr, wie alle zugespitzte Einzelheit!
- 4800 Alles Bortreffliche bereichert bie Zukunft, ift aber auch ein Raub an ihr, benn nie ist ein Gleiches möglich.
- 1801 Freunde können nicht unpartheiisch senn, wohl aber vor lauter Unpartheilichkeit ungerecht werden.
- 4802 [20] Es ist schlimm, wenn ber gute Mensch zu viel specielle Ersahrungen über die schlechten macht; er lernt sich dann zu hoch schäpen.
- 4803 Man fann ein Drama burch Kurzen verlängern.
- 4804 Es giebt Berbrechen, die von selbst straflos werben, wenn Tausende sie begehen.

<sup>4796</sup> vgl. "Hass und Liebe" VI S. 344 4799 vgl. "Gyges" zu V. 1810 ff. 4801 vgl. "Das Urtheil der Freunde" VI S. 368

- 4805 Der Maler, ber Dir selbst Dein Bilb malt, tommt erst guletzt: es ist ber Tob!
- 4806 Wie könnte ein Mensch durch schlechte Ersahrungen an Anderen zur Menschen-Berachtung kommen, wenn er selbst gut bleibt und fühlt, daß er besser ist? Er gehört ja mit zum Geschlecht!
- "Ein Mittel, das unter allen Umständen wirken soll, muß aus dem erkrankten Individuum selbst gewonnen werden.
- Castelli: Besuch von mir in Lilienseld bei ihm, von ihm in Wien bei mir: mors ultima linea rerum!
- Rammerherren seiben gewöhnlich an Steinschmerzen. (weil sie nicht oft genug uriniren können, wenn sie im Dienst sind) Aerzeliche Beobachtung.
- 4810 Es ift noch nie ein Scharfrichter badurch berühmt geworben, baß er einem Selben ben Kopf abschlug.

b. 21ften Jan:

- 4811 House habe ich den Epilog zur Genovera geendigt.
  4812 [21] In London werden Kirchen und Kapellen auf Actien "gebaut und die Vermiethung der Kirchenstühle bringt große Dividenden. (Pittaval)
- 4813 Ein Zeuge, ber gegen einen Mörber zeugt, weil er es wohl mit ihm meint, nicht seinem Leib, sondern seine Seele retten will.

<sup>4806</sup> vgl. "Auf einen Menschenfeind" VI S. 363. VII S. 356 4808 vgl. Nachlese I S. 301 ff.

- 4814 Herr Anschütz hat, wie ich höre, aus dem Falstaff einen Possenreißer gemacht: neuer Beweis für die völlige Unfähigkeit unserer Schauspieler, in die Natur des Komischen einzudringen. Falstaff setzt die Consequenzen seiner Weltanschauung mit dem höchsten Ernste durch, weil er sie für die allein richtige und sich, den Träger derselben, für den eigentlichen Kopf der Menschheit hält. Er würde sie selbst Gott gegenüber behaupten, und wenn dieser ihn in die Hölle verwiese, ausrusen: der Gewalt muß ich weichen, aber Necht hab' ich doch und wunderdar ist's nur, daß eine Welt, die eine so bornirte Spite hat, mich hervorbringen konnte!
- 4815 Der Eroberer mit seinem Schwerte steht auf ber Erdkugel unter all den Linien, die Rechte und Berträge auf ihr gezogen haben, ungefähr so da, wie in einem ungeheuren Spinnennes.
- 4816 Man fann fo wenig einen Brief für Jemand schreiben, als man für ihn in den Spiegel fuken kann.
- 4817 Republid: Alle Thiere sind Untergebene, ber Mensch ist Präsident, aber jeder Unterthan darf nach ihm schnappen und es handelt sich darum, ob ihn mehr angreisen oder vertheibigen.
- 4818 [22] Rünftler am Clavier.

Mir ist,

Als war' ich da eingeschlossen Und spielte mich selbst heraus.

4819 Id kann mich nicht fünf Minuten verläugnen, ich will ce aber auch nicht, benn wenn ich mich nur um diesen Preis be-

<sup>4817</sup> vgl. V S. 126. VI S. 345 2 jeber Unterthan aus Jeber 4818 vgl. VII S. 214 4819 vgl. VI S. 363. VII S. 356

haupten könnte, so will ich mich lieber gar nicht behaupten, ich lebte dann ja nicht selbst, sondern ein Anderer lebte für mich, ein Wesen, das ich nicht bin.

- 4820 Wenn das Bolk keine Leidenschaften mehr anschauen will, so hat es keine mehr.
- 4821 Es giebt Sprachen, in benen bie poetischen Gebanken erfrieren.
- 4822 Rinder find Räthsel.

b. 10 Febr.

- 4923 Gestern den Geburtstag meiner lieben Frau recht fröhlich begangen; über 17 Gäste.
- 1824 Die Montespan, ein Kind auf'm Schooß, bei'm Gewitter; durch das Kind glaubte die Sünderin, sich gegen den Blitz zu sichern. (Tiedge. Urania)
- 4825 "Belche liebliche Kinder!" Fi donc, ils sont les' enfants d'un vaillard! (Flim M—ch; Dittenberger.)
- 4826 Ein Serecaner raubt bei der Erstürmung Wien's ein Kind. Sein Hauptmann will co ihm abhandeln, um es den Eltern zurück zu geben. Er will nicht. "Eher freß' ich's!"

(Dittenberger)

4827 Dittenberger sprach einen sehr schönen Gebanken aus. Man solle die Leichen mit Gips übergießen. Dann wäre jedes Wieder-Erwachen unmöglich und noch nach hundert Jahren würde die

<sup>4822</sup> neben Datum von 4823, vgl. VI S. 343. VII S. 333 4824, 2 glaubte [fie] 4825, 2 Metternich 4827 daneben: NB

Form des Menschen [23] erhalten, vom Körper aber, ohne daß er die ekelhaste Berwesungsprocedur auf die gewöhnliche Beise durchzumachen brauchte, die letzte Spur bis auf die Handvoll Staub verschwunden sehn.

- 4828 Den Tod nicht bloß erleiden, sondern ihn genießen: Abschluß der Welt.
- 4829 Prale nicht mit Deinen Berwandten. Der Steiß könnte fich sonst auch auf's Gesicht berufen.
- 4830 Der Hund hat eine so feine Nase, daß er noch aus dem Koth den Braten heraus riecht. Was hat er davon? Daß er ihn frißt!
- 4831 Wede den Frrenden sanft und laß' ihn schelten und um sich hauen. Erst wenn der Mensch erwacht, räumt er Dir ein, daß er geschlasen hat.

4832

## Bebenfen.

Weil gegen uns die Erde sich nicht wehrt, Die wir zerpflügen und zerstücken, Darf ich den Floh, der sich auf mir ernährt, Wie ich auf ihr, darum nicht knicken?

4833

Un die Deutschen.

Eins, hofft' ich, sollt Euch einig machen: Der offen aufgesperrte Rachen Des Ungeheuers, das Euch broht,

4830 vgl. III N. 3280. 3358. VII S. 193 4831 ein noch nicht ganz fertiges Distichon, vgl. "Gyges" V. 1840 4832 vgl. "Moralisches Bedenken" II N. 3190 und VII S. 191 4833 vgl. VII S. 214 f.

4834

Doch nein, Ihr wollt Guch erft vertragen, Benn Ihr schon stedt in seinem Magen, Doch seyd Ihr bann erquetscht und tobt.

Rarleichüler.

Welch ein Schauspiel für Götter! Dem unvergänglichen Schiller Wird ein Bivat gebracht! Laube bedankt sich bafür!

4835 [24] ,,\* \* \*

Eben noch blies ber Aufruhr jum Angriff auf biefer Trompete; Dennoch ift fie bem Recht nicht für's Tebeum ju schlecht?

- 4836 Wenn man die Kunstausstellungen besucht, so sollte man glauben, manche Bilber sehen nur aufgehängt, weil das Comité die Abschreckungstheorie adoptirt habe.
- 4937 Bon ber Luft leben! Sollte es ganz unmöglich senn? Sollte ber Mensch nicht bereinst reine Gase zu sich nehmen können? Wird er dann nicht vielleicht unsterblich senn und mit dem Tode die Zeugung, die ja gewiß einander gegenseitig bebingen, aufhören?
- 4838 Dr Lotmar aus Frankfurt erzählte mir über B. Ein bortiger Mauermeister, Namens Ritter, habe wegen Wucherei flüchten müssen, sey B. auf dem Wege zur Post begegnet und habe ihm ein Paquet gegeben, mit den Worten: Bewahren Sie mir's auf, es sind 10,000 st darin. Dieser behaupte nun, B. habe ihm das Paq: nur mit 7000 st wieder zurückgestellt, während B. darauf bestehe, es seyen nur 7000 st darin gewesen. Die Sache sey gerichtlich geworden.

<sup>4834</sup> f. vgl. VII S. 215

"Der Mensch sollte sich immer seine Armseligkeit gegenwärtig halten. Dann würde das Glück ihn dankbarer, das Unglück ihn gefaßter sinden, denn er sagte sich: was bin ich denn?"

[25] b. 1 März.

- Jch war mit meiner lieben Frau zwei Tage in Preßburg, wo die Judith zum Besten der protestantischen Kranken-Anstalt gegeben wurde. Wir waren sehr vergnügt. Lustiger Abend mit Löwe, Pastor Raabe (der academische Lieder sang) Schreiber, Rotter, dem alten Arzt u. s. w. Das ausgebrannte Schlöß mit seinen Fenster-Augen-Höhlen und dem hinein schauenden blauen Himmel, das mich an's Colisseum erinnerte. Der Keller im Gasthof hieß Rochus. Brechend-volles Haus; Gedichte, Kränze. Meine Empsindung: mit welchem Leichtssinn, wie ein Kinderspiel, wurde diese Judith geschrieben, die jeht so ernsthafte Menschen in Bewegung seht.
- 4841 Welch ein ungeheurer Frethum, zu glauben, daß die Welt auf den eingebüßten alten Schwerpunct wieder zurück geführt werden könne! Als ob sie ihn jemals verloren hätte, wenn noch Anziehungstraft genug in ihm vorhanden wäre, um die vorwärts strebenden Elemente zu paralhsiren!
- 4842 Die Menschheit hat immer ein höchstes Haupt, aber wie selten kennt sie ihren König!

<sup>4839, 2</sup> f. Unglüd aus Glüd 4840 vgl. Studien zur vergleichenden Litteraturgeschichte Bd. I S. 450 f. über Hebbels Besuch des Pressburger Schlosses, wo er Uhlands "Das Glück von Edenhall" recitierte, und seine Enttäuschung durch die Tatsache, dass es erst unter Maria Theresia erbaut wurde 7 Keller ist Kellner 4842 vgl. "Der verborgene Kaiser" VI S. 378

b. 15 Marg.

4843 Bar bei Schwarzer braugen. Seine Frau, von ber er aetrennt lebt, lag im Sterben; hatte ihm, obgleich fie ichon feit einem Jahre an ber Lungensucht barnieder liegt, immer fagen laffen, fie fen gefund. Er hat die bochfte Achtung für fie, aber fie sen die Carricatur der Tugend, die unerbittliche, lette Conjequeng berfelben. Als er Bemben zu eng findet: "bieß find Bemben für einen orbentlichen Menschen; warum bist Du fo Der Schwiegervater, ber seine fterbende Frau nicht verjeben laffen will, und ben die Kinder einsperren muffen, da [26] mit ein Beiftlicher in's Saus fommen fann. Schwarzer felbit: "bas Unglud weicht vor mir gurud, es tommt immer in meiner 216wefenheit; Todesfälle, wenn ich auf Reisen.\* Jest feit mich mein Wert (Alltunde), ich würde ben Hals nicht brechen, wenn ich vom Dach fiele, barum icheue ich mich, es zu enden." Sein Bruder, ber Oberftleutnant, ber ihm zu Ehren einem Soldaten bie verdienten Ruthenstreiche nach bem Diner schon heute, statt morgen, geben ließ. - Die neue Berheirathung in acht Tagen. Sein Bilb auf ber Runftausstellung und bie Recension beffelben durch den Berleger Commer. "Warum haben Gie mir bas aethan?"

## \* zwei Tage ipater.

- 4844 Während er mir bas ergählt, stirbt seine Frau: ich war Ursache, baß er auch dieß Mal nicht bas Unglück sah. Ein Mann, mit bem ich in Nichts übereinstimme, aber höchst interessant. Scharf. Eckig.
- 4845 Leute, die man in Acht nehmen muß, daß sie die Sonne nicht zu oft aufgehen sehen, weil das sie berauscht, wie Andre das Champagner-Trinken.

<sup>4843, 17-20</sup> von Die und 4844, 2 von sie später zugesetzt

- 1846 Den Autor eines -dhaufens will ich niemals wissen.
- 4847 Schieße nicht mit Kanonen nach mir. Ob Du mich töbtest, ist ungewiß, gewiß aber, daß Du alle Welt wieder an mein Daseyn erinnerst.
- 4848 Auch bas Weltgericht hat Pausen.
- 4849 Der Blutumsauf im Kinde: ist es nicht, als ob er sein User erweit're? (Das Wachsen)
- 4850 Die ganze Natur arbeitet für den Menschen, aber der Mensch arbeitet nur für sich: dadurch schließt sich der Kreis, ob sich aber die Unsterdlichkeit daraus solgern läßt, weiß ich nicht: auf der höchsten Stuse mußte diese Selbst-Verzehrung und daran geknüpste Neigung sich nothwendig ergeben.
- 4851 "Schiller ift ein Berdienst Napoleons!"
  - [27] b. 2ten May. Penzing bei einer Kälte, baß Einem die Haut schaubert.
- 4859 Ich war elf Tage in Berlin und brachte bort bas Gastspiel meiner Frau und die Wiederausnahme der Judith zu
  Stande. Lebte eigentlich in einem mir fremden, ja seindlichen Element, indem ich an Dingen Theil nehmen mußte, die mir wenigstens gleichgültig sind, ich hatte aber den Selbstgenuß da-5 bei, mich so weit verläugnen zu können, als dazu gehörte, es auszuhalten. Küstner, als zu Goethes hundertj. Geburtstagsseier die Iphigenia ausgeführt werden soll: "aber, was

<sup>4848</sup> vgl. "Gyges" V. 1826. "Der jüngste Tag und die Welt" VI S. 361. VII 353 f. 4851 vgl. "Schiller und Napoleon" VI S. 353 4852 vgl. Nachlese I S. 316 ff., Bw. II S. 579 ff. und X S. 168 ff.

foll une bie Antite?" Als er im Theater in bem Caal, wo 10 die Buften von Schiller, Goethe, Leffing u. f. w. fteben, Die leeren Rischen erblickt: warum sind die nicht auch voll? wir haben ja Dichter genug! Dieg ber siebenjährige Leiter ber Runftanftalten!!! Die Abende bei Mundte: Berther mit feiner Borlefung über Chemie; Marr, ber Mufit-Schriftsteller; Ring ber 15 Dichter; Rott und Frau: bort war mir wohl. Das Diner unter ben Linden mit Carriére, Rötscher u. f. w. Gräfin Redern; Rudblid auf Hamburg. Cornelius: Die Soffnung ift eine große männliche Tugend; die Rachel habe ich absolvirt, fie ift mir ein . Gräuel. Der Bolicift, ber mir ben Beg wies und mich por 20 Taichendieben warnte: ich bin Giner von den Geheimen! Metternichs Antwort auf die Frage, woher er die Beit zu feinen Arbeiten nehme: "ich mache Nichts, was auch And're machen konnen. Der alte Theater-Diener, ber Bendrichs Darftellung bes Schiller in ben Rarloichülern recenfirte: jo 25 hat Schiller nie geschricen, er hatte ja feine Lunge, ich fab ibn bei Sufeland! "Geh zu Saufe, Friedrich, Dir tann Riemand Sufeland. Das Sufeifen auf ber Schwelle einer ichlechten Reftauration. In ber Oper und im Schaufpielhaufe: die tomische Verwechslung bes Mazarin und bes Pro [28]pheten 30 und der junge Mann neben mir, dem das Umgefehrte begegnet war. Sumboldt: Religion und Mufit ift nicht mein Genre. Seine Frau, die Caroline von Dacheroben: jedes Rind von ihr hatte einen anderen Bater, namentlich vertrat der Bildhauer Rauch ben Chemann mit beffen Wiffen und Willen. (Mundt.) 85 Madme Dupiter: "Mann, bift Du icon tobt? Cag's mir, wenn Du ftirbit. Du weißt, ich fann feine Tobten feben!"

<sup>4852, 16</sup> Gräfin Rhedern, geb. Jenisch, hatte Hebbel in Hamburg und München unterstützt 17 f. vgl. VI S. 359. VII S. 350 f. und X S. 179, 12

Dann mit dem Trauerangug ju ihm tretend: "nun, wie fteht's mir?" Dundte Bagen angehalten, weil er am Oftertag an ber Rirche nicht im Schritt vorbei fubr. Varnhagen ohrfeigt Die Richte, die Ottilie Affing (von der mir die Schoppe ergablte, 40 baß fie ihrer Mutter gleich nach beren Tobe bie Chrringe ausgenommen und fich eingehangt babe, um ber Schwester Lubmilla guvor gu tommen) bieje lauft aus bem Sauje und fommt nicht gurud. Ludmilla gur Mundt: fie will uns angftigen und wird ichon wieder ericheinen, es ift eine Komodie! Die Mundt, gu 45 Saufe tommend, wird von ihrer Maad benachrichtigt, die Assing fen ba. Gie findet fie, tobtenbleich im Gefiel fitenb. "Run, Ettilie, Ludmilla hatte also Recht, Sie fpielten Romodie?" Go wiffen Gie Alles? "Ja" - "Dieg wiffen Gie aber nicht!" Damit ichlägt fie ihr Tuch aus einander und zeigt drei große, 50 tiefe Bunden in der Bruft, nur burch Bufall nicht tödtlich. Die bat fie fich mit einem Dolch in einem Gebuich bes Thiergartens beigebracht, ift dann in Folge des Blutverluft's bewußtlos 3u[29]fammen gefunten und erft am Morgen burch bie ihr in's Beficht gefrochenen Ameijen wieder erwedt worden. Ludmilla, 55 berbei gerufen, fagt: (Goneril im Leare noch übertreffend) fie hat fich intereffant machen wollen, wie Cafpar Saufer; von ber Mundt gescholten, verandert fie die Rolle und ichreit: meine - Schwefter, o meine Schwefter! Barnhagen, von Mundt benachrichtigt und ben Scandal icheuend, ichlägt vor, (ärgerer 60 Egoift, als Robert Macaire) bas Madden für wahnfinnig erflaren zu laffen! Ottilie felbst freilich, bergeftellt, renommirt: Das thut mir Reine nach! Ift bas nicht wie ein Blid in's Schlangennest? Zwei Schweftern, die fich unter ber Daste ber Liebe tödtlich haffen und ein Ontel, ber fie aus Rudficht auf 65 Die Welt gartlich pflegt, mabrend er fie vergiften mogte! Aber bas bachte ich schon in Samburg, als ich biefe burftigen Naturen mit Gewalt zu "bedeutenden" ftempeln fab. D Belt, wohin

wirst Du noch gerathen? — Der katholische Pfarrer, mit 70 einer Borbellwirthin zusammen treffend auf bem Lande, die er natürlich für eine ordentliche Tante ihrer Nichten nimmt, von ihr zur Einkehr in der Stadt eingeladen, wirklich kommend und nach dem Frühstück in geistlichem Talar aus dem Fenster sehend, von den Buben [30] verhöhnt, ohne zu wissen warum! Rötscher, 75 den ein Bedienter aufsordert, nach dem Schlusse siener Borlesung den Bersammelten doch anzuzeigen, daß er, der Bediente, mit der Einsadung zur Auction nicht ganz herum gekommen seh und die Einsadung selbst zu machen. — Ich: "ich habe keinen Mund!"

4853 Die Erde treibt ihre Blumen, wenn das Erdbeben auch schon vor der Thür ift.

- 4854 Das kleine Licht in ber Höhle, bas ein künftliches zu senn scheint, und es ist ber Wiberschein bes himmels von ber anderen Seite.
- 4855 "Wir Deutsche haben nur noch einen Trost: unser Henker ist noch schlechter, wie wir, sonst würde die Execution gleich vollzogen." D. h. wir von Rußland gefressen.
- 4856 Ein Feuerwert bei Mittagszeit.
- 4857 Das Bewußtsehn im Menschen ist dasselbe, was der Resonanzboden im Instrument.

<sup>4852, 69</sup> ff. vgl. VIII S. 377 und Anm. 71 eine a. R. für die 72 eingelaben aus gelaben 4854 vgl. "Die Höhle" VI S. 373 4855, 3 von D. später zugesetzt 4856 vgl. VI S. 361. VII S. 354

486o

Brief an die Doct. Schoppe vom 12. May.

Mir bäucht, Amerika hat die freien Institutionen und Europa die Menschen, die ihrer zu ihrer Entwicklung bedürften.

4859 Der Dichter, der selbst im Centrum seiner Schöpfung steht, erfährt erst durch fremde Urtheile, wie viele Standpuncte [31] von ber Peripherie aus möglich sind, und das gereicht ihm sowohl zum Genuß, als zur Belehrung.

Brief an hofr. Teichmann vom 16 May.

Sie haben gewiß auch für bestimmte Bücher bestimmte Jahrszeiten; ich sasse es gar nicht, wie man gewisse Wke im Winter sesen kann. — Und so soll's sehn, ein Gedicht soll dem Leser ein Individuum, ein moralisches Wesen werden, an dem und durch das er etwas ersebt. — Dieß hängt nun einzig und allein davon ab, ob wahres Leben darin sprudest oder nicht, und das zu ermitteln, zeigt alle Kritik sich unzulänglich. Es ist ein Unterschied, wie zwischen einem wirklichen Mineralwasserund einem nachgemachten; die Chemie sindet in Beiden die gleichen Salze, aber die Wirkung seht!

4861 Wie tief das Bedürfniß der bilbenden Kunft in der menschlichen Natur wurzelt, beweis't schon der Umstand, daß es in der Zeit des Frack überall noch Waler giebt.

"Der Mann will sich schon schießen, aber nur, wenn ber Gegner in Amerika steht, und er in Europa".

4863 Man sagt, die Wahrheit trage einen Schleier, Sie ändert aber bloß das Angesicht

4859,1 steht, über und 4860 vgl. Nachlese I S. 334ff. 4863 vgl. VII S. 215 2 Sie [wechselt aber bloß das Angesicht] Und zeigt allein bem tapferften ber Freier Das echte, jebem anbern nicht.

- Die guten Gedanken bramatischer Schemen stehen in keinem innigeren Berhältniß zu ihnen, wie der Bein zum Schlauch, in den er gefüllt ward.
- 4865 [32] "Ich war sehr schön als Kind, bin aber ausgewechselt worden." sagt ein häßlicher Mensch. Tennenbaum.
- 686 Es wird noch einmal ein Bolf geben, bas an Shakespearschen Tragodien stirbt.
- Wenn man im Frühling so im Freien sitt und die Augen schließt, hat man eindämmernd ein Gefühl, als ob man selbst zu leben aufhörte, und alles Andere, von uns frei gegeben, zu leben ansinge.
- Die allgemeinen Organe der Menschheit, z. B. für Poesie, treten im einz. Individuum verselbständigt hervor.
- "Die Rose ist ein Aberlaß ber Erde." Bilb.
- 4870 "Jeder Berbrecher sträubt sich, seine Berbrechen einzugestehen. So auch die Gesellschaft." Character.
- Dphelia ift einmal Mutter geworben, nämlich mit Gretchen.
- 4872 "Der Kaftanienbaum beleuchtet seine eigene Schönheit. Seine Bluten find ferzengleich." Pinscher.
  - 4863, s allein bem über dem fühnsten 4 jedem nicht später nachgetragen 4866, 1 ein fehlt 4867, 1 und [dämmernd] 4871 vgl. XII S. 300, 25 ff. 4872 Pinscher, über diesen Spitznamen Christinens vgl. Nachlese II S. 180

- 4873 "Du willst mir an Talent gleich seyn und bist mir an Character nicht gleich? Seh nur niederträchtig gegen mich, daburch befreist Du mich von der letzten Angst."
- 4874 Dinte, die erst zu seuchten anfängt, wenn das rechte Auge auf die Schrift fällt.
- 4875 Wenn man ein Jfflanbsches pp Naturstück gesehen hat und auf die Straße oder in's Wirthshaus kommt, so glaubt man, es spiele fort.
- 4876 [33] Das Examen meines Baters mit mir, ob ich die Kornarten auch kennte. Als ich schlecht bestand: "das ist Gerste, die hat einen Bart!" Dann warf er mir die Stachelbeeren, die er, zu meiner Belohnung bestimmt, in der Tasche getragen hatte, an den Kopf.

b. 23 May.

- 4877 Eine erst kürzlich gebaute neue Brücke ist von der ersten Ueberschwemmung weggerissen worden. Die alte, die ihr Plats machte, mußte mit Pulver in die Luft gesprengt werden. Als sie noch stand und schon gesperrt war, ließ man mehrere, viele tausend Centner schwere Locomotive darüber sahren, von denen man fürchtete, daß sie die Nothbrücke zermalmen mögten. So wie diese hinüber waren, sperrte man wieder und wies die Menschen, die auch hinüber wollten, zurück. Dittenberger.
- 4878 Ein Berbrecher fteht wegen Diebstahls vor Gericht und beruft sich auf die bittre Noth. "Du haft ja einen Goldring am Finger, warum hast Du den nicht lieber verkauft?" Daran

<sup>4876</sup> a. R. NB. vgl. V S. 290, 7ff. 4878 vgl. VIII S. 377

4881

joll ich einst meine Mutter erkennen. "Lüge, in den Kerker!" Da erschallt eine Frauenstimme: "Es ist mein Sohn und (zum Richter) der Deinige!" Factum. Glaser.

- 4879 Graf Sandor ift verrüdt geworden. Sein Lettes war, daß er dem Pförtner befahl, dem Ersten, der käme, den Kopf herunter zu hauen, wenn's auch sein bester Freund wäre. Borher hat er immer Ludwig Löwe als Holofernes copirt. Seine Wette, daß er im Kassechaus arretirt werden wolle. Zieht sich zerlumpt an und giebt einen Tausender zum Wechseln. Gut.
- 4880 [34] Ein Diener will einen Tyrannen ermorben, in beffen nächster Nähe er sich befindet. Aber er bestellt zuvor sein Haus, nimmt das Abendmahl u. s. w. Dadurch wird Jener ausmerksam und erräth seinen Plan. "Warum that'st Du das?" Ich hatte eine Ahnung, daß ich bald sterben würde. "Sie täuschte Dich nicht, da —!" Er durchbohrt ihn.

Brief an Sofr. Teichmann vom 28 Man 51.

D. Trank ber Vergessenheit. — Offenbarer Wahnsinn, aber nicht jener phantastische, in dem das Mysterium der Natur doch gebrochen hervor tritt, sondern ein hölzern-trockener, als ob die Zahlen verrückt durch einander liesen und dadurch Phantasie zu erobern glaubten, daß sie behaupteten, zwei Mal zwei sen nicht mehr vier.

<sup>4878, 6</sup> Julius Glaser 4879, 4 Sorher — copirt a. R. zugesetzt 4880 vgl. VIII S. 377f. und III N. 4788 4881 D. a. R. später zugesetzt, Drama von Bachmayer, vgl. X S. 300, 18 und J. Minor. Grillparzer-Jahrbuch X S. 129 ff. 6f. vgl. III N. 4500

- 4882 Im sittlichen Staat ist der Empörungsversuch immer zugleich auch ein Selbstmord-Bersuch, denn da das Individuum nur durch den Staat existirt, so würde es sich in ihm vernichten.
- 4883 Das Kunstwerf zeugt, wie ber Mensch; bie Philosophie ernährt (ein System wird zur Speise bes anderen) wie bas Element.
- 4884 Ein Mann heilt seine Frau badurch von der Verschwendung, daß er sich, wenn sie eine überscüssige Ausgabe gemacht hat, jedes Mal so lange das Nöthige entzieht, dis sie wieder gedeckt ist, so lange z. B. kein Bier trinkt, dis der Preis eines Kleides wieder heraus gebracht [35] wurde.
- 4885 Situation. Gin Mensch will sich einmal etwas zu Gute thun und geht in's Wirthshaus; sein Gläubiger sett sich ihm gegenüber. Jener: ein Huhn! Dieser: Kase und Brot!
  - 4836 Alte Bäume werden immer fruchtbarer, sie bringen von Jahr zu Jahr mehr Früchte hervor, aber diese werden immer kleiner. (Rosskopf)
  - 4887 Napoleon und der Katechismus! Ein Individuum, das nur in die Welt getreten ist, um sie zu verändern, und ihr neue Gesetz zu geben: wie kann es vor den Gesetzen Respect haben, die sie in ihrem bisherigen Zustand zusammen hielten?
  - 4888 Als die Alten die Erfahrung machten, daß der Kreis ber Sittlichkeit nicht rein im positiven Gesetz aufgehe, sondern ein

<sup>4883</sup> vgl. "Philosophie und Kunst" VI S. 348. VII S. 338 f. und XII S. 78, 18 ff. 4884 daneben NB. vgl. "Agnes Bernauer" III S. 208, 11 ff. 4888 vgl. "Gyges" V. 1810 ff.

dunkler Fleck übrig bleibe, da ersanden sie das Wort Pietät. Die Pietät ist, wie der Schlaf, die Hauptwurzel des sittlichen Menschen und so wenig durch Gesetze zu ersetzen, wie jener durch Essen und Trinken.

4889 Der Schlaf ist die Rabelschnur, durch die das Individuum mit dem Weltall zusammen hängt.

Das Costüm der modernen West ist eben so im Interesse der Armseligkeit und Mittelmäßigkeit ersunden, wie 3. B. die Convention der Gesellschaft. Das Schöne und Herrliche, die antike Körperbisdung, muß sich verhüllen sassen, damit das Häßeliche sich verbergen könne.

[36] Nimm Kunft und Wissenschaft in Dich auf, und was je auf Erden athmete, das zieht als Hauch burch Deine Brust!

4892 "Im Schweiß Deines Angesichts sollst Du Dein Brot essen!" Davon kann nicht einmal das Glück den Menschen entbinden, denn das Brot, was nicht mit Schweiß bezahlt wurde, wird zu Stein.

4893 Ein Urtheil von Gervinus über mich.

(Aus einem an Emil Ruh gerichteten Brief vom 16ten April 1851)

Sie fragen mich, es scheint mit einiger Besorgniß, um meine Meinung über Hebbel. Ich mußte wohl keine Sinne zum Bergleichen haben, wenn ich nicht anerkennen sollte, daß er wie ein Baum unter dem vielen Gestrüpp unserer Dramatiker hervorragt.

<sup>4890,</sup> s herrliche aus herrlichteit 4891 vgl. "An einen Jüngling" VI S. 373

- 4894 Bom Blut bes Menschen hängt der Eindruck, den er macht, nicht ab, sondern vom Gesicht; von den Ideen des Kunstwerks nicht die nächste Wirkung.
- 4895 Immermann ist ein tüchtiger Mann, der sich aber wie ein Riese geberdet.
- 4896 "Ich mögte ben jungften Tag erleben!"
- 4897 "Der Mensch zerfällt in hut, Ropf, Frad und Beine!"

b. 27 Jung.

- 4898 Heute Abend in Schöndrunn sah ich das Naturbild, das unstreitig die Monstranz hervor gerusen hat: die untergehende, rothgolden glühende Sonne, wie sie, ein aus Stralen gewobenes Spinnen-Neh, durch die Bäume äugelte.
- 4899 Jeder Unsterbliche ist ein unverdauter Stein im Magen ber Menschheit.
- 4900 [37] Mensch und Welt sind nur die zwei Hälften eines größeren Ganzen; darum sollen sie sich niemals trennen.
- 4901 Spielende Rinder find lebendig gewordene Freuden.
- 4902 Handeln sollte der Jude, d. h. Handel treiben, Nichts weiter. Run, er handelte und wurde durch's Handeln, in Rothschild, der Herr der Welt. Bethätigung des tragischen Gesetzes für mich.
- 4903 "Balb kommt die Zeit, wo zehn Bauern nur Einen Rock haben, aber auf die folgt die Zeit, wo zehn Herren nur noch Einen Kopf haben." Tyroler Prophezeiung. Prof: Pichler.

<sup>4903. 3</sup> Adolf Pichler

"Du wirst vor mir sterben, aber ich vor Dir begraben werden!" prophezeit ein Müller seinem Nachbar. Dieser ertrinkt später, so daß sein Leichnam nicht gefunden und der Müller also allerdings vor ihm begraben wird. Derselbe.

Benn die Bänme an der Ufelswiese (bei Inspruck) so groß sind, daß man ein Pferd daran sestbinden kann, werden so viele Schweizer über die Berge kommen, daß der Erste schon in Inspruck frühstückt, wenn der Lette erst sein Haus verläßt, so groß wird die Zahl sehn, die in Giner Linie ausmarschirt. Dann giedt es einen fürchterlichen Kannpf und das Ende ist die Wiederaufrichtung des alten Deutschen Reichs, es fallen aber so Biele, daß die Throser Ueberbleibenden unter Einem Baum Platz sinden, die Schweizer sich aber streiten, ob sie an zwei oder drei Tischen essen sollen.

4906 [38] Die Bären essen gern Weintrauben. Ein Tyroler Bauer merkt, daß seine Weintrauben jeden Abend benascht werden und legt sich auf die Lauer. Er sieht eine dunkse Gestalt, die über die Wauer greift, schleicht hinzu und packt sie bei'm Arm. Dieser Arm ist aber die Tage eines Bären. Der Bauer taumelt zurück, aber auch der Bär rennt davon.

Proudhomme und seines Gleichen könnten eben so gut gegen ben Typhus, die Schwindsucht u. s. w. eine Philippica halten, wie gegen das, was sie die Grundübel der Gesellschaft nennen, denn diese können in ihrem Sinne eben so wenig abgestellt werden, wie jene, und nur die vollkommene Unfähigkeit, bis zum Kern der Dinge durch zu dringen, kann das bestreiten.

4908 Bare es ben Menschen boch endlich beizubringen, daß ber bramatische Dichter sich in demselben Sinn auf jede Species

4905, 7 Reichs, [3ugleich] 4907 Hebbel schreibt immer Proudhomme statt Proudhon 4908 vgl. XI S. 368, 5ff. menschlicher Charactere einlassen muß, wie der Natursorscher auf jede Thier- und Pflanzengattung, gleichviel, ob sie schön oder häßlich, giftig oder heilsam ist, indem er die Totalität darzustellen hat!

b. 20 Aug.

Emil Kuh ließ por einiger Zeit im Wanderer ein Gedicht: "Schöpferftunde" ericheinen, feine von feinen beften, abftrus und incorrect, worin er barftellte, wie [39] bas Lied in ber Menschenbruft burch die Befruchtung ber Natur auf einem abendlichen Spatiergang entsteht. Er ichilberte alfo ben Abend, und mas Diefer ihn erbliden ließ: ben blauen Berg, die purpurrothe Roje und was nicht mehr. Ich tabelte bas Gedicht in feiner Abstractheit, nachbem ich es gelesen hatte und ichlug es bei dem Dichter Gestern erhielt ber junge Mann eine Borladung por's Priegs-Gericht und als er beute ericheint, vernimmt er zu seinem höchsten Erstaunen, daß es dieses Bedichts wegen sen, in welchem nämlich die Farben der Biemontesischen Tricolore vor-Er giebt natürlich die Erklärung ab, daß er an biese nicht allein nicht gebacht, sonbern sie nicht einmal gekannt bat, was Reber, ber ihn kennt, ihm ohne weitre Berficherung gern glauben wird, ba ich zweifle, ob er auch nur die Grangen ober die Sauptstadt von Biemont fennt. Seltjames Busammentreffen! Und daß es gerade Jemanden begegnen mußte, ber fich in Folge meiner bringenden Ermahnungen, die übrigens gewiß völlig überfluffig find, auch nicht im Geringften mit Bolitik befaßt!

4910 Eine Frau, die um voller im Gesicht zu erscheinen, Wachsfugeln hinter den Backen trägt, die noch im Munde der Leiche gefunden werden. Baronin Feuchtersleben.

<sup>4909,1 &</sup>quot;Der Wanderer" vom 10. August 1851 9 von Gestern an später zugesetzt 11 seh über ist 12 f. vorkämen aus vertreten w [?]

- [40]. (Abends, beim Lichtanzünden Sehen) Wenn die erbarmungsvolle Nacht den Jammer der Welt in ihren Mantel hüllt, beleuchten die Menschen ihn selbst.
- "In der democratischen Republick soll sich Keiner vor dem Andern hervor thun!" Dann hat Shakespeare die Aufgabe, ewig stumm zu sehn, Raphael muß sich die Hände abhauen, Mozart sich die Ohren verstopfen.
- Die Seele ist der einzige Artikel, den man verkaufen und doch behalten kann. Darum verkaufen sie auch so viele.

d. 28 Aug.

- Weine liebe Frau träumt über Nacht, sie sähe eine zweite Sonnenfinsterniß. Wie sie durch's Glas schaut, sieht sie Napoleon, der den Schatten auf einem Stock mit raschen Schritten durch die Sonne trägt; in der andern Hand hält er einen Regenschirm, und ein gemeiner Soldat folgt ihm nach.
- 1915 In die Kindheit sich zurück wünschen? Nein! Das hieße, das Bewußtseyn: dieß und das ist Dir gelungen! mit der Qual: wird Dir irgend etwas gelingen? vertauschen. Wehe dem, der es kann; es ist der größte Beweis der Nullität in Existenz und Wesen.
- 4916 Den Rhabarber vergolden.
- "Eine Weffe kostet nur einen Gulben!" ""Nun, das ist billig, dasür läßt sich nur der liebe Gott auffressen."" Characterzug.

<sup>4912</sup> vgl. "Zu irgend einer Zeit" V S. 122 ff. 2 Dann [nun] 3 jehn, aus jehn. 3 f. von Raphael später zugesetzt 4913, 2 von Darum später zugesetzt

4918 [41] Jener benimmt sich gemein gegen Dich; benimm Du Dich ebel gegen ihn, sonst hat er Dir ja nicht bloß geschabet, sonbern Dich zu seines Gleichen gemacht.

4919 Aus einer Oper streicht mir keinen Tact, Aus einem Drama ruhig jeden Act!

4920 Rückblick auf Berlin und Hamburg, wo wir den July zubrachten.

Wohnung bei der Majorin Czarnowska, Leipzigerstraße, N: 22. (das täppisch verliebt zudringliche Mädchen von 13 Jahren.)

Mundt und Frau: Anfangs comme il faut, aber außer 4921 Stande unfern Umgang mit Röticher zu ertragen, ben fie haffen, weil er die Stude ber Frau nicht als Mitalied bes Lefe-Comite's goutirt hat. Sie: eine potenzirte Schoppe, als Schriftstellerin, nur unendlich viel voller von Gelbitbemußtfenn; die größten Banbe, bie ich jemals an einer Dame fah. Er: gang und gar Diplomat in eigenem Intereffe. Mir fagte er über die Judith die außerordentlichsten Dinge und fand ben Erfolg fo burchgreifend, daß die Berliner nach feinem eigenen Ausbruck fich durch die an den Tag gelegte Receptivität formlich wieder rehabilitirt hatten; an ben Dr Landsteiner, ber Kuh es wieber mittheilte, weil biefer ihn wegen Nicht-Aufnahme eines Berichts über die Darstellung zur Rede fette, schrieb er bas birecte Gegentheil, wahrscheinlich um bem jungen Mann bas Feuilleton zu versperren. Den Michel Angelo, ben ich bei ihnen vorlas, nannte er "einen Kriftall, ben bie Sonne [42] felbst erzeugt hatte" und meinte, es fen die Pflicht eines Jeben, auf bas 28t auf-

<sup>4919</sup> vgl. VII S. 215 4921, 1 Louise Mühlbach

merksam zu machen, es fiel ihm aber nicht ein, das zu thun. Doch, wie gesagt, an alledem war der Umstand Schuld, daß ich Röticher nicht fallen ließ.

Rott. (Solofernes) Bollfommner Romödiant. Beute Dreft 4022 und Bnlades: morgen -! Gang unter ben Linden in ber Racht, wo er ben Holofernes recitirte und wir fast von ben Conftablern arretirt worden waren. Gute Anecbote: in Wien fragt ihn auf ber Probe ein ungarischer Golbat, ber im Stud auf ihn zu schießen hat: "Ew. Unaden, foll ich wirklich laden?" Lächerliche Correspondeng mit ihm wegen des Wohlaufichen Briefs, durch die freilich unbegreifliche Indiscretion der Mundt berbei geführt, die als ich ihr die Beschichte gum Gpag ergablte, mir fagte: ber gute Rott ift auch nicht frei bavon, er läßt fich's oft an einem Abend 5 Thaler toften!, und als ich barauf lächelnd antwortete: nun ja, auch er wurde genannt! unmittelbar von mir zu ihm lief und es ihm [43] hinterbrachte. 3ch ftrafte Beibe baburch, bag ich nie eine Sulbe mit ihnen barüber fprach. Als Solof, war Rott ein guter Bürger, ber, als affprischer Eprann verfleibet, auf eine Masterade ging, aber ein viel zu gutes Berg hatte, um irgend Jemand wirklich zu erichreden. Gine Strohwelle gegen Ludwig Lowe. Wie er auf'm Boften fteht, als Schildmache und Sanbichuh fäuft, die ihm bas Ladenmädchen bringen muß und die er dann, bas Gewehr zwischen ben Anieen, angieht. (Birchpfeiffer) Wie er, von ber Begrabniffeier im Friedrichshain gurudfehrend, in einen Bagen genöthigt wird, ju einer Gräfin einzusteigen glaubt und mit ber "Schwefelhölzer-Marie" (einer berüchtigten Dirne) burch Berlin fährt, die fich por Brügeln fürchtet. (Dieselbe.)

Ch. Birchpfeiffer. Aeußerst verständig, im [44] Aeußern unglaublich gemein, aber eine Frau, mit der man umgehen

<sup>4922, 7</sup> vgl. 4924 15 ber, [fich]

tönnte, weil sie nie ihre Schranken überschreiten wird, während die Mundt alles Ernstes den Michel Angelo als eine Defension ihrer selbst betrachtet. Ihre Tochter, häßlich aber rothlippig, wie sie Rachel, die Crelinger u. s. w. nachahmte. Sie selbst: Scheerenberg's Gedichte vortragend. Hübsches Landhaus. Ihre Vertheidigung Küstner's, die ihr zur Ehre gereichte und wirklich aus dem Herzen kam.

4924 Claque. Der Wohlaufsche Brief. "Es ist Sitte, daß das Publicum durch Claqeurs zum Beisall-Klatschen angeregt wird und ich sungire seit Jahren als Claqeur." Wie er dann des Worgens kam, in Kuh's Zimmer von mir empfangen ward, mir alle mögliche Auskunst ertheilte, alle mögliche Menschen blamirte und [45] endlich, als ich ihm hösslich dankte, seine Dienste aber ablehnte, Rache schnaubend davon ging. Uedrigens war viel damit gewagt, der Ersolg hätte nur etwas weniger durchgreisend seyn dürsen, so würde der Bube sich mit seinem Anhang schon Luft zu schaffen gewußt haben, nun wurde er freisich erstickt.

Varnhagen von Ense. Doch weit mehr Entschiedenheit in Gesicht und Wesen, als ich erwartet hätte. Anecdote aus der Franzosen-Zeit: "was — sagen die Pasvigisanten" Ihr habt keine Legitimation und bedient Guch der ordentlichen Landstraße? Marsch, auf die Schleichwege!" Konnte wegen Schwindel nicht mehr allein über die Straße gehen, rief mich, echt dipsomatisch, dei der Gegenvisite, die er mir machte, noch einmal um, wie wir uns schon gegenseitig beabschiedet hatten und [46] sagte: wie schön ist Ihre Frau, was versier' ich, sie nicht auf der Bühne zu sehen."

4926 Hofrath Teichmann und Frau. Durchaus ebel und gebildet. Sie: lang, aber von interessantem, leidendem Gesichts-

<sup>4923, 4</sup> vgl. Nachlese II S. 266 4925, 8 einmal [aus]

Ausbruck; Sendelmann's Schwester, die wir bei ihr trafen, unzufrieden mit Rötschers Werk über ihren Bruder. Beibe, er und sie, rechneten die Darstellungen meiner Frau zum Höchsten, was sie jemals gesehen, und sie sahen viel!

4927 Im Eisenbahn-Bagen: Mutter: Bas macht ber Papa? Kleines Mädchen: Bust Stiefel! Mutter: Aber, Ostchen!

4928 Theater: Die Perspective, die meiner armen Frau in der Judithprobe auf den Kopf fiel.

4999 Klein, J. C. Ein Holofernes = Ropf, ganz ein Büften-Sohn. "Stawinsky läßt fich bei Luther und Wegener fogar das Beefsteak durch den Kellner zerschneiden, aber er wird boch verhungern, er wird es bald zu anstrengend finden, zu kauen."

[47] Rötscher. Innerlichst gebilbet, burch und burch liebenswürdig. Ich hätte den Artikel in der Reichszeitung über das Schmidtsche Wk doch nicht geben sollen; die Mundt hatte einsach verläumdet, wie ich mich, ohne daß er auch nur ein Wort darüber verlor, überzeugte, aber wie konnte ich denn wissen, daß die Fran auch Stücke schreibe! Die Abende bei uns, wo wir Beefsteaks aßen, dann bei Fuchs, der im Cap-Keller, Tiger- und Löwenselle ringsum, die Studenten und Kuh. Reise mit seinem Bater nach Paris, wo er einen viel geringeren Kostenüberschlag macht, als richtig ist, um nur fort zu kommen; wie dem Alten der Lohnbediente nur in der Blouse, nicht in der Livre gefällt: "das müssen wir ja Alles bezahlen, gib ihm doch den Regenschirm nicht; wie er sich bei der Crelinger anmeldet: Sie haben den Zweig so gut ausgeselknommen, hier ist der Stamm!

4931 Tieck. Morgen im Lehnstuhl. "Die Rettich ist meine Schülerin, ja, aber eine ungerathene, ich konnte sie nicht mehr sehen, als sie wieder nach Dreesden kam, sie ist das Gegentheil

<sup>4928</sup> später zwischen den Zeilen nachgetragen

von dem geworden, was ich aus ihr machen wollte!" Der Morgen, wie meine Frau bei ihm war; gefammt, ein Besicht, wie ein Rind; das Gedicht, was er ihr mit gelähmten Sanden ichrieb. Das Diner in Botsbam, fein Fall. "Dehlenschläger fah ich, gleich nachdem er bei Goethe gewesen und so unendlich liebevoll von ihm aufgenommen worden war; er sprach aber fein Wort über Goethe." Sein Wort über Iffland.

Gubitz. Seine Ermahnung, mein Berfprechen, mich gu 4932 beffern. "Stoffbuch; Sie tennen bas!" Ich: "wie follt' ich nicht, Berr College!"

(Licentiat der Theologie) Mit seinem wilden Beficht und langen, schwarzen Locken [49] mir ichon im Theater (bei ber britten Borftellung ber Judith) aufgefallen, weil er auf die Bühne fpringen zu wollen ichien. Im Zwischenact vorgestellt burch Teichmann. "Ich muß Sie fprechen!" ""Bielleicht auf eine Biertelftunde im Cap-Reller."" Wie ich bann burch Kuh abbestellte: "ich warte die gange Racht vor dem Saufe." Wie er darauf herauf gerufen wurde und ich ihn bei Kuh ibrach, er mich fragte, ob ich ibm in Samburg Zeit gonnen wurde und er nachreif'te, am Sonntag wieber nach Berlin ging, um zu predigen und am Montag abermals nach Hamburg fam. Sein Gedicht und Brief. Salb Begeisterung für die Kunft, halb aber auch religiöfer Gifer; Renegat, jubifcher.

Hamburg: Die Scene, wo ich vor Glifens Schreib-4934 pult faß und bachte: barin liegen die Mspte von Judith, Genoveva, Diamant, bann barnach fragte und erfuhr, bag fie alle verbrannt habe. - Sonnenfinfterniß, im Jungfernstieg beobachtet.

[50] Ein Professor, ber so hämisch ift, daß er sich eine Lifte über die Beburts- und Namenstage fammtlicher Schüler

<sup>4931, 10</sup> vgl. "Gross und Klein" VI S. 369 4934 vgl. I S. 409

im Convict halt, diese Liste jedes Mal vor Besuch der Classe durchlief't und dann Denjenigen, deffen Namens- oder Geburtstag ift, so lange examinirt, bis er ihn strafen kann.

(Debrois von feinem Bater.)

Titi sieht ben Mond aufgehen und sagt: da kommt die liebe Sonne. Ihre Mutter versett: nein, Kind, das ist ja der Mond! Schesmisch erwiedert das Kind: der Mond ist die Sonne zum Spaß! (Sie sagt immer: essen wir zum Spaß u. s. w. wenn sie sich nur stellt, als ob sie äße.) Die Treppe hinauf steigend, zählt sie die Stusen, aber so: 2.5.3.9.1.

## Un Varnhagen von Ense. (Mit Autographen.)

Abidrift.

## Sochverehrter Berr!

4937

Sie wünschten von mir einige Antographe. Ich sende Ihnen zunächst ein Blatt von Siegmund Englaender, der leider in allerneuester Zeit als Mitglied der großen Conspiration, die man in Paris entdeckt haben will, die allgemeine Ausmerksamteit wieder auf sich gezogen hat. Aus den vielen Briesen, die er mir schrieb, wählte ich einen möglichst characteristischen, der einen für ihn höchst wichtigen, vielleicht für alle Zeiten solgereichen Wendepunct bezeichnet, und mich selbst zu sehr ernstem Nachdenken über ein wichtiges sittliches Problem auregt. Dieser Brief exponirt sich freilich selbst, ich füge aber dennoch einen Wenschen ich sich seinen Ihnen wird, für welchen ich die Theilnahme nie [51] verlieren werde, weil ich ihn in allen seinen Verirrungen zu begreisen glaube. Er hatte mir damals einen Roman zugeschickt, über den er mit der

<sup>4936, 5</sup> von Die a. R. zugesetzt, vgl. III N. 4747 4937, 1—3 a. R. 11 alle [Solgezeit]

ibm eigenen Feierlichkeit mein gewissenhaft-ftrenges Urtheil verlangte. 3ch bin überhaupt ber Meinung, daß man angehenbe, 20 zweifelhafte Talente nicht verhätscheln foll; in biesem Fall aber fühlte ich mich doppelt verpflichtet, mich iconungelos und unumwunden auszusprechen. Denn E-s Roman, geiftvoll und eigenthümlich an fich, war boch bem Behalte nach fo bigarr und ber Form nach so unorganisirt, daß er mich in ein Chaos hinein 25 schauen ließ, und in ein Chaos, bas nie und nimmer gur Welt Er ftellte einen Egoiften barin bar, werben zu fonnen ichien. aber er zeichnete nach Urt aller Beifter, die zwischen Speculation und Intuition in ber Mitte fteben, nur die Resultate, nicht bie Darauf machte ich ihn aufmerksam und da er augen- 30 blidlich erfannte, daß biefem Gehler bes Berts ein Mangel feiner Ratur zu Grunde liege, fo erklärte er mir, unter Umftanden, die seinem sittlichen Character in hohem Grade zur Ehre gereichen, beren Anführung aber zu weit führen mußte, baß er nie wieder etwas Poetisches ichreiben würde. Dieß Beriprechen 35 hielt er mit eiserner Consequenz, veranderte sich auch nicht im Mindeften gegen mich, was gewiß fehr für ihn spricht, hatte a[52]ber offenbar seit biesem Tage den Mittel- und Rielvunct seines Strebens verloren und fand leider in miffenschaftlichen Studien, bie er mit großer Energie betrieb, feinen genügenden Erfat. 40 Doch glaube ich, baß er fich wieder gesammelt haben wurde, wenn ber Weltsturm nicht gekommen ware, und bag wir bann bei feinem außerorbentlichen Blid für das Specifisch-Poetische und bei feinem bis zur Benialität anschaulichen Styl einen Rrititer in ihm erhalten hätten, wie wir ihn gerade brauchen. 21ber 45 die Revolution riß ihn aus allen Fugen beraus, und wohl mag. feine tolle, völlig vernunftlose Betheiligung an dem Treiben ber Ultra-Parthei eher ein Act ber aus Lebensüberdruß hervor ge-

<sup>4939, 41</sup> ff. vgl. "Der Dilettant" VI S. 357

gangenen Berzweiflung gewesen, als aus Absicht und Entschluß wentsprungen seyn. Wenigstens sagte er mir selbst im Jahre 1848 einmal, als ich, auf der Straße mit ihm zusammen treffend, über die empörende Richtung seines Deutschen Charivari ihn zur Rede stellte: was wollen Sie, Ihr Esement ist die Luft mit Sonne, Mond und Sternen; das meinige der Sumpf mit Sonne, Fröschen, Schlangen und Molchen! — Ich konnte, als ich das beisolgende Blatt für Sie [53] heraus suchte, nicht widerstehen, mir den merkwürdigen, bedeutenden Menschen, über den ein geistiger Linnäns ohne Zweisel günstiger urtheilen wird, als der Polizeiminister der Französsischen Republick, wieder gegenssollten zu machen; mögte es mir gelungen seyn, ihm auch ihre tiesere Theilnahme zu gewinnen.

Ich lege noch ein zweites Blatt bei; eins aus dem Nachlaß unseres früheren Unterstaatssecretairs, eigentlich Unterrichtsministers, Freiherrn von Feuchtersleben, dessen Werke ich jest es herausgebe. Gern werbe ich noch mehr senden, wenn Sie mir nur sagen wollen, was Ihnen besonders lieb wäre.

Ihrer lieben Nichte bitte ich, mich bestens zu empfehlen; ich hatte nicht die Freude, sie in Hamburg zu sehen, weil ich dort nur drei Tage bleiben konnte. Hamburg war mir dieß 70 Mal überhaupt nicht günstig; es empfing mich mit einem November- und entließ mich, wie zum Hohn, mit einem Maigeseicht. Weine Frau grüßt freundlichst und ich din mit der ausgezeichnetsten Hochachtung

Ihr ergebenfter

Wien b. 14 Sept: 1851.

75

Fr. H.



[54] Was man auch über das Berhältniß der neuen Zeit zur alten benken, wie man es auch beurtheilen möge, so viel steht fest, daß die neue Zeit dis jett von bloßen Gedanken lebt, während die alte einen unermeßlichen, freilich mystischen, Jdeen-Hintergrund hatte. Man halte im religiösen Gediet einmal den Katholicismus gegen den Protestantismus und im politischen den Absolicismus gegen den Constitutionalismus, und man wird dieß unbedingt bestätigt sinden.

4939 Du haft einen Feind. Was heißt das? Du hast einen Menschen vor Dir, den Du entweder zu Deinem Freund oder zu Deinem Knecht machen sollst.

Man nennt die Armeen Selbstgeschosse der Völker. Schön. Man vergesse nur nicht, daß eine Armee der wunderbarste Mechanismus ist, der existirt und die kunstvollste Uhr noch übertrifft.

## b. 30 Sept:

4941 Eben, Abends um 8 Uhr, schließe ich den ersten Act der Agnes Bernauer, den ich vor acht Tagen begann. Längst hatte ich die Jdee, auch die Schönheit einmal von der tragischen, den Untergang durch sich selbst bedingenden Seite darzustellen und die Agnes Bernauerin ist dazu, wie gesunden.

b. 14 Dct.

Beute ben 2ten Act ber Agnes Bernauer geschlossen.

4938, 1f. zur alten üdZ 4941 und 4942 a. R. NB mit Bleistift 4941, 4 ben [eig]

b. 15 Dct.

- Titi sagt heut Morgen, als sie die Bögel im Bolksgarten jo lustig singen hört: der liebe Gott ift recht brav, daß er so schön singt und es die kleinen Bögel lehrt.
- 2944 Wie sie mich immer auf die Stirn füßt und mir ben hut abnimmt; den Mund fürchtet sie, bes Barts wegen.
- 4945 [55] Hegel schlägt das Leben todt und sagt dann, er habe es abgethan.
- 4946 "Sie zapfen bem starken Anecht das Blut ab, bloß weil er schlagen kann; was thuts, daß er dann nur Halb so viel arbeitet!"
- 4947 Es giebt Leute, die sich selbst waschen, wenn sie sehen, daß Andere schmutzig sind.
- 4948 Paul von Stetten, Chronit von Augsburg.
  - 1419 Die erften Bigeuner in Augsburg.
  - 1496. Philipp, Prinz Kaiser Maximilians, ließ ein 95 Fuß hohes Johannisseuer (bamals gewöhnl. Sitte) aufrichten und die Geschlechter-Frauen und Töchter bazu einladen, Susanna Neidhart mußte bann mit einer Facel ben Scheiterhausen anzunden und er tanzte, nebst den Uebrigen, mit ihr unter Trompetenschall um ihn herum.

Die Fugger, urfprünglich Weber.

- 1499. "Das bisherige Huren Ausrufen an Sct Galli Abend wurde abgestellt und bieß Gefindel heimlich aus ber Stadt geschafft."
- 4949 Meine liebe Frau traumt: fie ift fehr viel und verzehrt gulett eine Zwei-Gulben-Banknote.
- 4950 Der Jugend vergebe ich lieber Tausend Sünden, als gar keine!
- 4951 Was lebendig gewesen ift, das ist die beste Nahrung für das Lebendige.
- 4952 "Wo Zwei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen!" sagt Christus, aber nicht Christus allein.
- Titi, die vorgestern von mir eine kleine Züchtigung erhielt, sagte [56] gestern zu mir, als sie sich daran erinnerte: wenn ich ein großes Mädchen geworden bin und Du ein kleiner Knabe, züchtige ich Dich auch!
- 4954 Gurlitt erzählte mir gestern solgende ergögliche Geschichte. In Nischwitz, wo er wohnt, wird auf einmal der Thurm der Kirche abgedeckt, nachdem schon sehr viel Reparaturen an derselben gemacht worden sind. Da das Dorf arm und überschuldet ist, fragt er den ihm zufällig begegnenden Prediger, warum denn das geschehe, es scheine ihm überslüssig. Der Prediger erwiedert: er wisse von Nichts, man habe ihm bloß mir Nichts Dir Nichts die Kirchenschlüssel abgesordert, die Borsteher müßten es eigenmächtig beschlössen haben. Gleich darauf trifft er einen dieser

<sup>4948, 10</sup> I S. 251 4949 vgl. III N. 4958 4950 vgl. III S. 182, 21 ff. 4954 vgl. "Der Thurmbau zu Babel" V S. 275 ff.

Borsteher. Dieser sagt: ihm seh das eben so unerwartet gekommen, wie irgend Einem, der Prediger musse es eigenmächtig angeordnet haben, er stehe nicht gut mit dem, und mische sich nicht hinein. Der zweite Borsteher eben so; Alle ärgern sich über einander, Keiner stellt den Andern zur Rede. Zulet ergiebt sich, daß die Thurmdecker Bagabonden sind, die Niemand berief, die, um im Dorf zu zehren, das Ganze unternahmen, vom Prediger die Schlüssel holten, anderwärts die Leitern borgten u. s. w.

4955 Wenn die Leute keine Milch mögen, so sind sie Feinde von Johllen, und so überall.

[57]

b. 26ften October.

Den dritten Act ber Agnes Bernauer geschlossen.

b. 27ften Dct.

Meine liebe Frau hatte über Nacht einen höchst phantastischen Traum. Das Mädchen kommt zu ihr hinein und melbet ihr: gnädige Frau, der Mann ohne Kopf aus Brasilien ist da, und dittet dringend, zu sprechen. Ganz so, als ob sie den allergewöhnlichsten Besuch melbete. Meine Frau geht hinaus und sieht wirklich einen Mann ohne Kopf dastehen, übrigens elegant gekleidet, im schwarzen Frack, weiße Handschuhe an. Er spricht und ist äußerst hösslich und artig, was ihr das meiste Grauen einslößt. Bei alledem kommt es ihr zulegt vor, als ob er doch einen Kopf hätte; wenn sie nicht hinsieht, glaubt sie einen zu bemerken, und zwar einen recht schönen; wenn sie aber hinsieht, ist er wieder weg.

4958 Ein Mensch will essen und ist eilig: da verschlingt er eine Banknote, statt bessen, was er dafür haben könnte und eilt davon.

b. 28 Dct.

- 1959 Was ist die Welt? Ich mögt' es wissen! Welch ein Spectakel in England mit Herrn Kossuch! Und wenn das kein Phraseur, ja eine Fleischgewordene Phrase ist, so giebts keine! Pfui!
- 4960 [58] "Kann Dich ber König becoriren, so mußt Du ben König besingen können!"
- 4961 Perlen geben immer verloren, wenn fie in ben Schnee fallen, aber auf wie lange?
  - 4962 Wer sich verbeugt, der macht eine Bewegung, als ob er stoßen wolle; verhüllte Opposition.

b. 1ften Rob.

- 4963 Den 4ten Act ber Agn: B. begonnen. Das Stück steigert sich sehr und burch bie einfachsten Motive.
- 4964 In dem Sinn, worin die Berbeugung ein verhüllter Stoß ift, ift der Kuß auch ein verhüllter Big.

b. 25ften Dov.

4965 Den 4ten Act ber Agn: B. geschlossen.

b. 17 Decbr.

- 4966 Den 5ten Act ber Agn: B. geschlossen. Zufrieden.
- 4967 Noch immer find die lieben Deutschen nicht einig. Nun will Preußen wieder nicht, was Desterreich will. Dennoch bin ich überzeugt, daß sie augenblicklich Hand in Hand gehen würden,

<sup>4961</sup> vgl. "Trost" VI S. 351 4962 vgl. "Ausrede" VI S. 372 4963, 2 vgl. III N. 4626 4964 vgl. 4962

wenn's einen Krieg gabe! Unglückliches Bolk, bas die Arbeit gemeinschaftlich verrichtet, aber nicht in Frieden mit einander effen und trinken kann, sondern sich, anstatt brüderlich die guten Tage zu genießen, Messer und Gabel an den Kopf wirft!

(b. 21 Dec., als ich ausnahmsweise einmal wieder Zeitungen gelesen hatte.)

[59a] Ein Kluger und ein Ebler. Der Eble will etwas Großes erreichen, aber nicht durch die Mittel des Klugen. Dieser will ihn belehren, läßt ihn scheinbar gewähren, handelt aber im Stillen für ihn. Der Eble kommt wirklich zum Zweck, triumphirt darüber, daß es auch auf geradem Wege möglich gewesen ist und will den Klugen beschämen. Da tritt dieser hervor und enttäuscht ihn. Nun leistet der Eble aber Berzicht!

Obiges ist ein sehr guter Gedanke für ein Drama. Freilich würde Jeder lächeln, der dieß läse und sich den Gedanken
jelbst ausführen sollte. Nun, ein Tagebuch ist nur für den,
der's schreibt und braucht Nichts, als Winke und Bleisederstricke zu enthalten. Ich versteh noch nach zehn Jahren, was
ich meinte. Hätt' ich doch so viel altes Zeug nicht verbrannt.
Aber der Mensch von 20 Jahren sitt immer über den von 18
zu Gericht, der von 30 über den von 20 u. s. s., während sie
doch entweder Alle Nichts sind, oder Jeder Etwas. Freilich,
wenn man sieht, wie mit dem Goetheschen Nachlaß umgegangen,
wie der ganze Papiertorb verhandelt und das Unbedeutendste,
das eben nur als Merkzeichen sür den Dichter Werth haben
konnte, zu Markt getragen wird, so erscheint die Strenge nothwendig. Ist man auch kein Goethe, so steht man doch nicht so
ganz tief unten, daß man ganz gegen Aehnliches gesichert wäre!

<sup>4968</sup> a. R.  $\it NB$ . vgl. V S. 282; die Seitenbezifferung nach der Hs. 21 boch [auch]

- Die sogenannte Freiheit bes Menschen läuft barauf hinaus, baß er seine Abhängigkeit von den allgemeinen Gesetzen nicht kennt.
- 4970 [59 b] Wenn Gott nicht nothwendig gewesen wäre, die Welt zu erschaffen, so würde er nothwendig sehn, sie zu genießen.
- 4971 Zwei miserable Poeten machen sich anheischig, gegenseitig ihre Gedichte answendig zu lernen und auf Reisen u. f. w. zu recitiren.
- 3n Adrian van der Werfft beleckt die Kunst sich, wie ein Bar.
- 4973 Ein ftolzes Weib von Tizian: schwellendes Fleisch, wie im Munde aus einander gebrochen.
- "Die Unschuld hat sich in die Lilien zurud gezogen!" Bug.
- 4975 Ein großer Dichter ist vorher zu sagen, wie ein Komet. Helb und Dichter können nie zusammen fallen, denn sie befruchten sich gegenseitig, wie Mann und Weib.
- 4976 Wer den Generalbaß des Universums noch nicht hörte, kann freilich mit feiner Pfeise nicht einstimmen.
- 1977 In Berlin sagte die Areuzzeitung über Holofernes: "blutwürstiger Dieterich" statt blutdürstiger Wütherich!" Dortiges Witwort.
- werden tann, eben so wenig geht die Totalität aller Erscheinungen,

<sup>4975</sup> vgl. V S. 116 4978 daneben: NB NB NB NB. vgl. "Gränze der Kunst" VI S. 445 2 Erscheinungen, [welche zur Welt gehören, in's Drama]

mit einem Wort: bas Detail ber Welt, in's Drama; wohl aber geht bas Weltgeset hinein.

Gründlicher tann man teinen Wirth verstimmen, als wenn man ihn beim beutigen Mittagsmahl icon fragt, mas es morgen giebt.

"Ich taufe Dich mit bem Tropfen Than, ber an ber Lilie 4980 hängt." Bug.

Bas im Genius die Intuition, das ift bei ber Daffe ber 4981 Inftinct.

[59c]

b. 24 Dec.

4982 Erft jest, am Beihnachtsabend, tann ich fagen: Manes Bernauer ift fertig, fo lange habe ich boch noch Ratten- und Mäuselöcher zu verstopfen gehabt. Nun, das ist bei alledem doch raich genug gegangen: in brei Monaten ein folches Stud ju Stande zu bringen, will etwas heißen. Mir ift bei ber Arbeit unendlich wohl zu Muthe gewesen und abermals hat sich's mir bestätigt, was ich freilich schon oft an mir felbst erfuhr, daß in ber Aunft bas Rind ben Bater, bas Wert ben Meifter, belehrt. Die habe ich bas Berhältniß, worin bas Individuum zum Staat fteht, fo beutlich erkannt, wie jest, und das ift doch ein großer Gewinn. Run bin ich auf die Theater-Directionen und die Aritifer begierig. Bier tann man mir boch gewiß nicht vorwerfen, daß ich irgend gegen die gesellschaftlichen Conventionen verstoßen hatte, im Gegentheil. Best werde ich also feben, ob perfonliche Feindschaft ober wirkliche Meinungsverschiedenheit das bisherige Benehmen gegen mich motivirt hat.

<sup>4982, 8</sup> bağ [fich] vgl. "Ein Geburtstag auf der Reise" V. 121 ff. VI S. 251

Die Ultra - Democraten werden mich freilich steinigen, boch mit Leuten, die Eigenthum und Familie nicht respectiren, die also gar feine Befellichaft wollen, ja, die confequenterweise auch nicht ben Menichen, bas Thier, ben Baum u. f. w. wollen fonnen. weil das doch auch Rerfer freier Kräfte, nämlich der Glemente, find, habe ich Nichts zu schaffen.

[59d] Nicht zu vergeffen: Die Berggange in Diesem Jahr. 4083

- Es giebt Leute, welche bie Sonne für ben einzigen Schandfled am Simmel halten und benen die ewigen Ibeen bes Bahren, Guten und Schonen wie eine Art Auffat des Menfchengeiftes vorfommen. (Proudhomme und feine Schule.)
- Ein judischer Officier, nicht zu voll Muth, zieht in die 4985 Schlacht. Sein Diener fagt ju ihm: Berr, geben Sie mir Ihre goldne Uhr, daß ich ein Andenken von Ihnen habe, fie brauchen sie ja doch nicht mehr.

Titi. 4986

Wenn die Magde ihr nicht zu Gefallen leben wollen, jo broht fie "fich angum . . . . eln".

- Aufgefordert, einen Spruch zu wiederholen, ben fie nicht 4987 mehr auffagen mag, verfett fie: der Mund thut mir weh!
- "Die liebe Mama schläft, aber nicht febr!" 4988
- Wir waren mit ihr im Krippenspiel, was auf mich selbst 4080 einen Rinder = Eindruck hervor brachte. Es tam ein Elephant,

<sup>4983</sup> daneben commer die Bergpartien, die er im Sommer unternahm 4986 daneben NB. 4987 und 4988 spätere Zusätze

Z

ber ben Kopf hin und her bewegte, ba rief fie aus: "ich will brav fenn!"

- 4990 3hr "So?" wenn sie fragt, ist suß, wie eine Erdbeere.
- Bein Communismus fäme es dahin, daß in der ganzen Belt fein Stück Fleisch mehr gekocht werden könnte. Es hätte ja einen neuen Herrn, eh es gahr würde.
- 4992 [596] Je winziger ein Individuum ift, je stolzer ist es darauf, ein Mensch zu sehn, und umgekehrt. Beides mit Recht und mit Grund.
- 4993 Die Tulpen-Zwiebeln haben Anlaß zur Erfindung der Wechsel gegeben, indem in Amsterdam ein Kaufmann sie dem anderen zuschrieb, ohne sie gleich zu schicken, da sie durch den Transport gelitten haben würden.
- 4994 Mein Arzt Dr Tedesco, ber Leibarzt von Windischgräz, erzählte mir, er habe den Fürsten Milosch einmal, von seinem Hofstaat umgeben, in Galla gesehen, wie er sich mit der Hand nach Bauernmanier die Rase schneuzte. So ein Zug malt die Cultur Serbiens besser, wie tausend Bücher.
- 4995 Derselbe erzählte: zur Zeit der Benet. Empörung sen ein Benet. Emissair nach Dalmatien gekommen und habe die Bauern aufzuwiegeln gesucht, davon gesprochen, daß von jetzt an immer die Gescheidtesten regieren sollten u. s. w. Der Bauer fragt: hat der Mann was? "Richt doch, Ihr hört ja, die Zeit des Haben-Müssens ist vorüber, er ist bloß geistreich." Der Bauer ant-

<sup>4992</sup> vgl. "Majestas hominis" VI S. 340 und "Julia" II S. 143,7ff. 4993 & wohl Glaser? vgl. "Mutter und Kind" V. 290

wortet: "der Kaiser von Cestreich hat sehr viel und boch sind die Steuern so hoch; was müßten wir erst an Einen zahlen, der gar Nichts hat!" Bortreffliche Kritit!

- Stein sey unlängst ein Kind gestorben und er habe am Abend der Beerdigung eine Rolle spielen sollen, die ein Anderer gern für ihn übernehmen wollen, der Director habe es aber nicht zugegeben, obgleich sie keine zwei Worte enthalten, nun habe er gespielt, mittlerweise habe seine kranke Frau, die der Entbindung nah gewesen, abortirt. Tags darauf seierte Mamsell Anschützihre Hochzeit, wofür die ganze Familie (d. h. das halbe Theater) frei gemacht wurde. Tedesco hatte es von Demois. Neumann, die gewiß glaubwürdig ist, so unglaublich es auch scheint.
- 4997 Pfarrer Porubski hat neulich einen erwachsenen Juden zu taufen, der das Ritual nicht kennt, und als das Wasser kommt, die Hände selbst zum Taufen hinein thun will.
- 4998 Im Drama soll kein Gebanke ausgesprochen werden, denn an bem Gedanken bes Dramas sprechen alle Personen.
- 4999 Feuer! Das Feuer bes Bluts ift gewiß ein edles, aber es fann feine Cigarre babei angezündet werden.
- 5000 Es will sich Einer vergisten, verschluckt einen Kupfer-Kreuzer und trinkt dann Dinte. Als er sich zu erbrechen anfängt, wird der Arzt gerusen, der [61] über den Auswurf nicht wenig erstaunt. Natürlich stirbt der Held nicht. (Prosessor Roskof)

<sup>4999</sup> vgl. III N. 5005 5000 vgl. "Der Diamant" I S. 484, \*39 ff.

Ein Mensch wird an einen Abgrund gestellt. Dort wird ihm in die linke Hand ein Rasirspiegel, in die rechte ein Rasirmesser gegeben und er muß sich nun auf einen Fuß stellen und sich rasiren. Gelingts, so ist er frei, gelingt's nicht, so stürzt er hinab.

Bohin der Wahnsinn der Kritit in allen Kreisen will, ist schwer zu fassen, am besten wär's, sie hörte für funfzig Jahre auf. Ueberall hat man sich nun drei Generationen hindurch bemüht, Compromisse herbei zu führen. Da nun aber natürsich in einem Compromiss die nackten Gegensäße nicht zugleich vermittelt werden und in voller Schrossheit bestehen bleiben können, so recensirt man sie ungefähr so. Sin Glas Wein mit Wasser ist nicht Wasser und auch nicht Wein, also ist es gar Nichts. Eble Freunde, es ist Wasser mit Wein!

Gott fen Dank, bag ich fertig bin.

5004 Ein Mensch wiederholt die Worte eines Anderen, als ob's das Echo thäte.

5005 "Je größer die Meisterschaft, je kälter die Werke!" Ja, ja, je höher die Organisation, je weniger rohes Element. Das edelste Feuer liegt im Blut, aber selbst, wenn der Mensch im Innern siedet und schäumt, kann man keine Cigarre dabei anzünden.

[62]

5003

b. 25 Dec.

Den Beihnachtsabend unter den Meinigen und meinen Freunden auf's Heiterste verbracht. Meine liebe Frau verehrte

<sup>5001</sup> a.R. Phantaftifd. 5002, 4 Da [lid] 5003 jedenfalls mit den Eintragungen aus der Schreibtafel 5005, 4 f. vgl. III N. 4999

5007

mir Rötschers und Ulricis Abhandlungen über den Shakespeare, Kuh den Mindwisschen Aeschylos, Bücher, die ich mir längst gewünscht hatte. Der kleine Werner aus Olmüz war auch da. Es kommt Einem seit dem neusten Pariser Ereigniß doch nach und nach mehr Sicherheitsgefühl der Existenz, man wagt wieder Pläne zu machen und auf die Zukunft zu rechnen. Man merkt das selbst nicht so, wie es wächst, man wird plöglich davon überrascht, daß es da ist.

Nicht Alles ift möglich, aber ber Schein von Allem.

Warum verzehrt ein Gedanke den anderen, so daß auf den tiefen immer ein tieferer, auf den weiten immer ein weiterer, noch mehr umfassender, folgt? Weil der Gedanke es immer mit dem Ewigen zu thun hat und alles ihm anhängende Individuelle, das er doch, weil im Individuum erzeugt, nie völlig sos wird, seiner Natur nach abstreisen muß. Warum schlägt eine Gestalt nicht auch die andere todt, warum ist jede wirklich lebendige bleibend und ewig? Weil das Individuelle ihre Basis ist und nothwendig zu ihnen gehört.

5009 In Gebanken gehend, bann einen Anderen fragend: war nicht Jemand bei mir?

5010 Der Teufel ift für die Erwachsenen, was der Schornsteinfeger für die Kinder.

50:1 [63] Kunst und Gesellschaft verhalten sich jest zu einander, wie Gewissen und Thun. Welch eine Zeit, wenn sie sich dereinst

<sup>5006,5</sup> Karl Werner, damals supplierender Gymnasiallehrer in Olmütz, vgl. Studien zur vgl. Litteraturgeschichte Bd. I S. 445 ff. 5008 vgl. III N. 4883 und Anm. dazu

deden, wenn die Kunst gar nicht schöner träumen kann, als die Gesellschaft lebt!

- Ein Preußischer Officier tritt in ein Wirthshaus und ruft: eine Flasche Wein und zwölf Gläser! Ein Desterreichischer Officier sitt schon da und ruft: 12 Flaschen Wein und ein Glas! (Dittenberger)
- So wenig die Erbe, als Erbe, die Aepfel und Trauben erzeugen kann, sondern erst Bäume u. s. w. treiben muß, eben so wenig die Bölker, als Bölker, große Leistungen, sondern nur große Individuen. Darum, Ihr Herren Nivellisten, Respect für Könige, Propheten, Dichter!
- "Sechstausend Jahre wandern und dann zum Lohn einen neuen Mantel für die nächsten sechstausend Jahre erhalten!"
- "Der hat mir bei der ersten Mahlzeit Alles weggefressen! (3. B. Shakespeare dem P.)" Zug.
  - Bie viel rohe Materie läuft Einem burch ben Kopf, wenn man nicht an einem Werk arbeitet: das ift die Zeit des Tagebuchführens.
- Wer verstand noch ein Kind? So ward schon oft gefragt. Aber wer einen Greis? Kann dem eine höhere Welt nicht in demselben Maaß nah treten, wie ihm die gegenwärtige entschwindet? Und kann das erste Geheimniß, was diese ihm mittheilt, nicht eben das sen, daß er ihre Geheimnisse nicht mittheilen dar?

<sup>5013</sup> vgl. "Der Genius" VI S. 369 2 fann, [eben so wenig] 5014, 2 a. R. 3ug. 5015, 2 Prechtler?

## 5018 [64] Schnitel aus Agnes Bernauer.

"Man schließt in jedem Schlaf die Augen selbst, nur nicht im letzten; da bleiben sie offen, bis ein Fremder sie zubrückt." Bug.

5019 Alte 3bee von mir:

"Ich spreche wieder bei Dir vor, Dann accordiren wir, Du Thor."

sagt ber Teufel zum Armen, Alles gedeiht biefem, aber Jener kommt nicht wieber. u. f. w.

- 5020 Einer will ben Teufel töbten. Der Teufel willigt ein, fagt aber: so wie Du bie That bercust, wach' ich wieder auf!
- 5001 "Der Dampf bes heißen Bluts, ber bas Gehirn verbuftert."
- "Man nimmt ein Beib, um wieder zur versornen Rippe zu kommen; das Uebrige ist dann Beigewicht." Zug.
- 5023 Bleibt Dir der Thon am Finger kleben, so ist's kein Tag, an dem Du bilben sollst.
- "Ein Klöppel, in die Himmelsglode gehängt." Farbenstrich.
- 5025 "Das Menschenauge zeugt im Schmerz seines Gleichen; jebe Thräne ist ein verkleinertes Auge." Farbenstrich.

<sup>5018</sup> die Überschrift a. R. vgl. III S. 403 ff. 5019 vgl. "Der Ring" VI S. 390 ff. 2 "[Wir] &d) 5020 a. R. 5021 und 5023 Jamben

5032

- Der Garten ift ein Stern, bem man nah fteht, ber Stern ein Garten, bem man fern fteht.
- 5027 "Das ist meine Schwalbe." Bon einem Menschen, ber immer frohe Botschaft bringt.
- 9008 Bird die Rose zu stolz, so lege ihr einen Alof Erde in den Kelch.
- "Bas ber Tob ist? Schau zur Nacht aus bem Fenster, bann weißt Du's!"
- 590 [65] Kastellan. "Ich zittre immer, wenn ich von einer großen Miffethat höre, benn ich lebe ja mit bem Sünder auf berselben Erde."
- "Schöne Borte sind wie edle Früchte, die vom Baum fallen." Derselbe.

"Ich brudte ihnen gestern Die Aunde in die Hand."

Der Geschiedene.

- "Das Unglud macht ben längsten Weg mit Einem Schritt."
- Ernst: Die Kirschen, die die Jugend am meisten loden, wachsen auf Mädchenlippen.
- 5035 "Abam verlor das Paradies nur darum, weil es ihm geichenkt wurde." (Albrecht.)

5027 vgl. V S. 282

b. 31ften Decbr.

Die Weltlage hat eine feste Geftalt wieder gewonnen, Die letten Greignisse in Frankreich find entscheibend gewesen, es tritt eine Beriode ein, wo die Wegenfate fich in's Auge faffen und unter Benutung ber auf beiben Seiten gemachten Erfahrungen auf bauernde Bermittlung ausgehen können. Dazu gebe Gott feinen Segen. Meine perfonlichen Berhaltniffe haben fich, wo möglich, noch mehr verschlechtert, und es ist wahrlich keine Kleinigkeit, seine Frau zum moralischen Tode in ihrer fünstlerischen Blüthe verurtheilt zu seben, weil man von Deutschland für einen befferen Dichter gehalten wird, wie der neue Theater-Director. Ueber die Berliner Reise habe ich Briefe im Wanderer geschrieben, daber bier Nichts barüber. Bekanntschaften: Die mit bem jungen Kuh ift inniger geworben, bafür hat [66] manche andere den letten Reft von Bedeutung verloren. Gearbeitet: Epilog zur Genoveva; Manes Bernauer; viele Epigramme; ein Baar Auffate. Mein Kind gebeiht, ich ftubire die menichliche Natur in ihm; meine liebe Frau ift ihren Suften los, ber mich früher fo ängstigte. Mögte in meinem Saufe Alles bleiben, wie es ift!



[67]

1852.

937 In der Natur ist immer Alles beisammen, Richts kommt hinzu, Nichts fällt weg in einem Organismus, Alles entwickelt sich nur. Im Mechanismus folgt immer Eins auf das Andre.

b. 7 Jan:

Bon dem Dramaturgen des Theaters an der Wien, Herrn Feldmann, der mir heute einen Besuch machte, hörte ich etwas, was ich doch nicht auf der ganzen Welt für möglich gehalten hätte, und was Feldmann mir zum Beweise der Rohheit und Unflugheit seines Publicums erzählte. Otto von Wittelsdach wird gegeben und nach dem Kaisermord schreit man: da capo! Das ist das Empörendste, was ich in meinem Leben vernahm und würde nach meiner Weinung nicht bloß die strengste Censur, sondern den funfzigjährigen Schluß aller Volkstheater rechtsertigen. Und solche Leute wundern sich, daß sie auf schmale Kost gesehr werden! Uedrigens sehe ich darin, daß dieß Stück gegeben werden darf, den Beweis, daß auch Ugnes Bernauer gegeben werden kann, denn in Beiden kommt ja ein Wittelsdach vor.

b. 10 3an.

Es ist in Baiern, wie Kuh mir sagt, eine Brochüre wider die Juden erschienen, worin auch ich zu den Beschnittenen gerechnet werde. Nun, das würde ich nur übel nehmen, wenn ich ein Ducaten wäre.

<sup>5038, 2</sup> ich [heute] 11 barin aus baraus 5039 vgl. XII S. 306, 25 4 ein [Beschnittener]

- Sei einer Affentirung in Böhmen wurde ein reicher Bauernsohn für untüchtig zum Dienst erklärt, weil er vorgab, kein Brot essen zu können; ein andrer Fehler war nämlich, trot der Bemühungen des Arztes, nicht zu entdecken. Dr Tedesco.
- 5041 [68] Titi, die bisher immer Kipfel zum Frühstud aß, sagte heute morgen: morgen will ich wieder Semmel, ich und die Semmel sind wieder gut mit einander.
- Begeisterung bes Dichters für einen einzelnen Character, ftatt für's Total-Gebilbe ift boch im Grunde Gins mit ber Begeisterung für bas einzelne Wort, statt für ben Sat.
  - 5043 Alles hat seinen Schwerpunct auf ber Erbe, bas Fliegen selbst ist eine Täuschung, die irdische Atmosphäre trägt ben Bogel.
  - Bengalische Flamme von außen: entbundener Phosphor von innen: welch ein Unterschied!
  - 5045 Einer will einem Andern ein Weihnachtsgeschenk machen, biefer merkt's und kauft sich die Sache ben Tag vorher selbst.
  - 5046 Es koftet ein Jahr, die Erde zu umsegeln, aber mehr, rund um einen Menschen herum zu gehen.

b. 31 Decbr.

Deben geschlossen und bem Inhalt bieses Tagebuchs auf mein geistiges Leben geschlossen werden dürfte, so wäre ich dem Erlöschen nah. Das ist glücklicherweise nicht der Fall, ich habe nur deshalb diese Blätter nicht beschrieben, weil [69] ich das Buch sast das ganze Jahr lang im Koffer verschlossen hielt. Man hörte so viel von 5

<sup>5046 &</sup>quot;Welt und Mensch" VI S. 344

Į.

T

(h

Saussuchungen, selbst bei den unverdächtigften Bersonen, daß es Riemand gab, ber fich für volltommen gefichert gegen eine Papier-Durchstöberung halten konnte und lieber wollte ich meine Bedanken einbugen, als mich in meiner aphoristischen Unterhaltung 10 mit mir felbst belauschen laffen. — Die Weltlage hat sich wieder verändert, und ich fürchte, weit mehr, als die meiften Menschen fich gestehen wollen: ein Bonaparte trägt die frangösische Raiserfrone und nennt fich Napoleon den dritten. Ich zweifle ftark, daß er ein Groffiegelbemahrer des Weltfriedens fenn wird, ich 15 glaube fogar, daß er es nicht werden fann, wenn er es auch werden will. In Deutschland ift Alles bei'm Alten, doch wird mir verfichert, daß wenigstens die Boll - Bereinigung gu Stande Gott geb's, es ware ein Anfang! Im Frühling war ich in München: Dingelftedt nahm mich fehr herzlich auf und 20 that alles Mögliche für mich. Ugnes Bernauer [70] wurde bort mit mäßigem, dann in Weimar mit entschiedenem und fürglich in Stuttgart mit fturmischem Beifall aufgeführt; fie findet überhaupt viel Freunde. König Mar, die schöne Königin, der Abend bei ihr. König Ludwig; Disput mit ihm über Bergog Ernft; 25 was er von seiner Zusammenkunft mit Goethe erzählte. Wiederfeben alter Befannten. Im Commer war ich mit meiner lieben Frau in Venedig und Mailand; General Marsano, Auditeur Schreiber, Playmajor Prüsker und, ber Abschredung wegen, Maler Nerly, der Zögling Rumohrs. Ueber Venedig: 30 Stadt icheint bigarr, ift es aber nicht, benn fie ift bas Refultat nothwendiger Bedingungen. Gearbeitet: Stigge zu Feuchters. lebens Schriften, mit beren Herausgabe ich mich unvorsichtig genug bepadte; Ballade: die heilige Drei; Bedicht: auf ber

<sup>5047, 19</sup>ff. vgl. Nachlese I S. 354ff. und Bw. II S. 581ff. 28 ein Brief an Prüsker jetzt "Die Zeit" (Wochenschrift) N. 453 S. 121 f. N. 458 S. 184f. 29 vgl. "Venedig" VI S. 337 und X S. 196, 23 ff. 38 f. "Ein Geburtstag auf der Reise" VI S. 247 ff.

Reise! Schöne Frucht eines ganzen Jahrs! Dagegen haben sich die Theaterverhältnisse für [71] meine Frau ein wenig verbessert, 3.5 auch sind wir, bis auf eine satale Zahnweh-Periode, in der die Nermste heftig litt, Gott Lob alle gesund geblieben. Freude machte mir eine sehr anerkennende Abhandlung über mich von Saint René Taillandiér in Montpelliér, die ich mir um so eher aneignen durste, als ich mit dem Versasser nie in der geringsten 40 Verührung stand. Auch ein Wort von dem spröden Rückert, das ich erst gestern durch Hospath Teichmann in Verlin ersuhr. "Benn Gervinus H. den einzigen Baum unter vielem Gestrüpp nennt, so stimme ich ganz bei. Er ist ein ursprünglicher Dichter, wie Goethe. Er macht die Poesie nicht, wie die andern, er hat 45 sie!" Bleibe es im nächsten Jahre, wie es ist!



[72]

1853.

5048 Ein mattes Portrait: bieß Gesicht war nie im Magen.

"Wann wurde Christus geboren?" Schüler: ich weiß nicht. "Was schreiben wir?" 1853.

5050 "Dhne Hauptstadt kein Lustipiel!" Was hat Shakespears Lustspiel mit London zu schaffen?

5051 "Dben brennt das Haus, unten ift's unterminirt und in ber Mitte schlagen sie sich um ben Besith!"

<sup>5047, 39</sup> vgl. Bw. I S. 416 f. 5050 vgl. XI S. 353, 27. VI S. 358 und III N. 5111 5051 vgl. "Politische Situation" VI S. 360

- 5052 "Ein Mobell," bas sich felbst auf ber Kunstausstellung wieder sieht, in einer Situation, die ber auf dem Bilde bargestellten gang entgegen gesetht ift.
- 5053 Wie entsteht eine Stadt? Dadurch, baß Jeder ein Haus baut!
- 5054 Ein Kind, das seinen eig'nen Schatten sieht und ihn greifen will. (Kuh)
- 5055 Iffland wollte kein Prediger werden und ist doch einer geworden.
- 5056 (Bellend) "Kann ich Ihnen vielleicht eine Gefälligkeit erweisen?
- 5057 Der ganze Frühling fuft aus dem Baum heraus!
- 5058 In Havannah darf der Teufel auf dem Theater, des [73] Neger-Publicums wegen, nicht schwarz genannt werden, man nennt ihn grün!
- 5059 Leffing hatte ein Auge, zugleich für bie zeugende Sonne und für ben letten Halm, ben fie in's Leben ruft.
- 5060 Welch ein Geschlecht! Die eigenen Großväter scheinen ben Enkeln Dämonen zu sehn, so riesenhaft, daß sie ihre Existenz bezweifeln und in's mythische Gebiet verweisen.
- 5061 Er spricht und beweis't es nur dadurch, daß er nicht h-aht.

<sup>5059</sup> unfertiges Distichon, vgl. "Lessing und seine Nachfolger" VI S. 353 und XII S. 9, 11 ff. 5060, 1 icheinen [ihnen]

---

5062

## Bettina.

"Dieß Buch gehört bem Könige!" Drum lefen's auch fo Wenige.

- 5063 "Höhne den Doctor, ftred' die Junge gegen ihn aus!"
  (Bei Dingelstedt zum kranken Kind, wenn es die Junge nicht zeigen wollte.)
- 5064 Die Geschäfte bes Königs: ein hinauf fteigender Bafferfall!
- 5065 Sich weiter entwideln, heißt für die Meisten, von sich felbst abfallen.
- 5066 Ob wohl je ein Fürst seine Familien Gallerie erneuern, b. h. die Ahnen neu malen ließ?
- 5067 Lorbeertronen entführt der Zephir, Dornentronen fiten felbst im Sturme fest.
- 5068 [74] mitten in der treibenden und schwellenden Unendlichkeit, der ungeschaffene Welten, wie aus den Poren, spripen. (im Frühling.)
- "Bon dem Kalvarienberg nimmt man die Aufsicht nicht aus!"
- 5070 Ein überschuldeter Privatmann, der nur dadurch noch gegen den Banquerott geschützt ist, daß seine Gläubiger sich nicht kennen und sprechen.

<sup>5062</sup> vgl. VII S. 215 5067 vgl. "Blumen und Dornen" VI S. 342

- 5071 Goethe konnte das Element, aus bem Schiller hervor ging, nicht würdigen; wie ihn selbst?
- wichtiger Moment, wenn plöglich der Eindruck wiederkehrt, den ber Freund, der physische Mensch, auf uns machte, als wir ihn das erste Mal sahen und er noch nicht unser Freund war.
- 5073 "Geben Sie mir Etwas oder ich erschieß' mich!" Haben Sie schon eine Pistole? Da ist eine, geladen obendrein. "Her damit!" Der Lump nimmt sie und trägt sie zum Tröbler. (Debrois sen:)
- 5074 Kuh, sein Onkel und die Marillen. Onkel: was kostet eine?" Kuh (sich scheuend, den rechten Preis zu nennen) 3 Kreuzer! Onkel: zehn her! Als er dann 30 x zahlen will, werden 3 st 20 x gesordert, weil jede 20 x kostete. Onkel ein Filz.
- 5075 Zwei Aerzte, Beibe von einem Dinér zum Krankenbett abgerufen. Aus Bersehen bekommt bei'm Pulöfühlen Einer [75] die Hand des andern zu sassen. "Der Kerl ist nicht krank, er hat einen Rausch!"

#### b. 18 Febr:

5076 Man scheint dazu aufgespart zu senn, Gräuel der entsetlichsten Art zu erleben. Ruhig site ich heute Vormittag gegen 1 Uhr in meinem Zimmer und bin mit meinem Diamant beschäftigt, als Emil Kuh, der mich erst vor einer halben Stunde verlassen hatte, todtenbleich herein tritt und mir sagt: es ist nach

<sup>5074,1</sup> Marillen Aprikosen von *Onkel*: später zugesetzt, z. T. a. R. 4 der Gulden Konventionsmünze hatte 60 Kreuzer 5076 vgl. VI S. 306 f. 3 Bearbeitung fürs Carltheater vgl. I S. 461 f.

bem Raifer gestochen worben, wie er auf ber Baftei fpatieren ging! 3ch fann's nicht glauben und verweise ihm ernstlichst seine Unvorsichtigkeit, ein solches Gerücht zu wiederholen, wenn auch nur gegen mich, erhalte aber von ihm die Antwort, bag bie gange Stadt von ber Schredensnachricht voll fen und baf Alles nach ber Burg ftrome. Da mache ich mich mit ihm zusammen gleichfalls auf und empfange von Bilbelm von Meterich, bem wir auf bem Graben begegnen, Die Beftätigung auf eine Beife. bie feinen Zweifel mehr gulaft, benn fein eigener Schwager. mit ber Frau in bem nämlichen Moment über bie Baftei gebend, ift Augenzeuge gemesen und hat bem Mörber fein Inftrument (ein Messer ober einen Dolch) entwunden. Das ruchlose Attentat hat feinen Zwed Gott fen Dant verfehlt, Die Majeftat, Die nach bem Dichterwort ben Gefalbten bes herrn umflieft, hat ihre Unnahbarfeit nicht verläugnet, aber ber bloge Berfuch ift in ben Augen eines benkenden und empfindenden Menichen furchtbarer. wie jede andere Miffethat, die wirklich vollbracht wird, benn bas ärafte Berbrechen anderer Urt trifft nur ein einzelnes Individuum, das am Staatsoberhaupt verübte trifft in und mit ihm alle zugleich. Aber Ansichten biefer Art, die boch mahrlich nicht an der Oberfläche geschöpft, sondern aus der [76] Tiefe der Dinge heraufgeholt find, icheinen nirgends mehr in ihrer Bahrheit erkannt ober anerkannt zu werben, felbst nicht in Rreisen, wo man fie billig begen und pflegen follte, fonft wurde ein Stud, wie Agnes Bernauer, bas fie mit taufend Bungen predigt, ja wohl nicht gurud gewiesen! Bergeih mir Gott die Gunde, daß ich hier Groß und Rlein zusammen knupfe, aber es ift gewiß, daß ein Busammenhang besteht. - In Mailand murbe furt porher wieder ein Revolutionchen aufgeführt, zu unbedeutend. ju erbarmlich an fich, um auch nur ein Rotat im Tagebuch gu

<sup>5076, 6</sup> wie über als

verdienen, aber, wie sich erst nach und nach herausstellt, mit einer Niederträchtigkeit im Einzelnen verbunden, daß Einem die Haut schaubert. Soldaten beim Essen, in der Kapelle durch-bohrt! Warum zapst man dieser Stadt nicht ihr Gold ab; viele Millionen könnte sie hergeben!

b. 19 Febr.

Meine häuslichen Ereigniffe vom geftrigen Tage find noch 5077 Am Morgen war meine Frau mit dem Kinde nachzutragen. nach Penzing zu ihrer Mutter gefahren; ich erwartete fie bis 5 zurud und verschob bis dahin das Café-Trinken. Um halb 7 kam das Mädchen herein und fagte mir, es werde illuminirt und alle Linien seinen abgesperrt. Run zündete ich rasch auch meine Armleuchter an, dann ging ich fort, um mich näber zu erfundigen. Richtig, fein Mensch durfte hinaus und herein, jo daß ich [77] die Meinigen erst beute Morgen wieder fab: sie batten draußen eine fehr schlechte Nacht gehabt. - Das Individuum joll ein Ungarifcher Schneiber fenn, jung und ftart, taum im Stande, fich Deutsch zu äußern. Geftern ftand ich zu fehr unter bem Eindruck jenes Gefühls, bas uns immer ergreift, wenn wir nicht bas gewöhnliche Schlechte, worauf man im Weltlauf gefaßt ienn muß, sondern das gang Fremde, unheimliche Teuflisch-Dämonische, an bas man erft glaubt, wenn man es fieht, vor uns hin treten feben. Seute die Reflexion: Italien ichickt abermals die Revolution. Ungarn nun gar ben Raisermord: follte das nicht ein Wink senn, nirgends das Fundament des Throns zu suchen, als in Deutschland und also Deutschland und Deutsches Element zu fräftigen? Dein altes Lied! Soll ichs noch länger allein fingen?

<sup>5077, 17</sup>ff. vgl. VI S. 306f.

b. 23 Febr.

5078 Gestern schalt meine Frau bas Mädchen. Ich sagte: jo fpielt ein Andrer auf der Guitarre.

Titi sagte: ich will gar nicht sterben; ich bin ein ganzer Mensch, die Andern sind nur halb.

5080 Regen und Thau: Schweiß ber Luft!

[78] b. 4 März.

Waren in Pressburg. Macbeth. Löwe: entfetlich ichlecht. Meine Frau als Lady: das Bedeutenbste, was ich jemals von ihr fah; die Nachtwandel-Scene, wie aus einer andern Belt. Tiefes Wort von ihr über ben Character: mir ift mahrend bes gangen Stude, ale ob ich bie Augen nicht aufthun konnte. Das Bu Sause kommend, entnehme ich den Reitungen zu ift's! meinem größten Erstaunen, daß ein Erzherzog auf eine Reitlang die Reichsgeschäfte als alter ogo bes Kaisers übernimmt, mahrend ich ju Pressburg in ben Bulleting las, bag bie Benefung nah bevor stehe. Meine Frau eilte gleich zu ihrer alten Bergogin, um fich zu erfundigen, wie es benn eigentlich ftebe, und erfuhr benn Gott Lob bas Beste; es ift eine bloge Reconvalesceng-Maagregel und als folche nur zu billigen. Das Subject ift bereits ervedirt; es hieß Lybeni; mich wundert, daß man es nicht als Beweismittel länger aufgespart hat. Mir wird's von Tag zu Tag unbegreiflicher, daß an folchem Ort zu folcher Beit eine jolche That bis auf einen jolchen Grad glücken konnte!

Die Spaltung Deutschlands und Destreichs: Die beiden Herzkammern trennen und doch den Blutumlauf erhalten wollen!

<sup>5082</sup> vgl. VI S. 307. V. 21f.

5085

5083 [79] Man kann keine Kirchen mehr bauen, aber man könnte die vorhandenen vervielfältigen, wie man 3. B. die Raphaelschen Madonnen copirt: warum steht der Stephan bloß in Wien?

Dogenpallaft, Marcustirche: nicht jum Stehenbleiben, fonbern jum Begfliegen erbaut!

Sprich zum Ion: verhalle nicht! Und er verhallt nicht.

Brief an B. Gartner vom 15 Marg 53.

3ch hatte im Jahre 1839 nach meiner Zurückfunft von 5086 der Universität eine ähnliche Probe zu bestehen, und machte damals Erfahrungen, die ich, so theuer ich sie auch erfaufen mußte, doch um feinen Breis im Compler meines Lebens entbehren Gine Lungen-Entzündung, ber nicht raich genug durch Blut-Entziehungen begegnet wurde, brachte mich dem Tode fo nah, als ber Mensch ihm tommen fann, ohne ihm wirklich zu verfallen. Da war es mir nun höchst merkwürdig, daß mein Buftand, obgleich ich mich über die Gefahr burchaus nicht täuschte, innerlich gar nichts Aengftigendes und Beklemmendes für mich hatte, sondern daß ich dem Fortschritt der Selbstauflösung, so weit bas allerdings große und mit jedem Moment steigende physische Leiden es gestattete, mit Freiheit, ja mit einer gewissen falten Rube zusah. Mich hob und trug ein unbegränztes, zuversichtliches Vertrauen, das ich jedoch, wenn da überhaupt noch zu scheiden ist, lieber ein allgemein-poetisches, als ein specifischreligiöses nennen [80] mögte, und damit war ein unwiderstehlicher Drang verbunden, alle Spuren meines irdischen Daseyns, nament-

<sup>5086, 2</sup> von 3d) an Abschrift von fremder Hand, wohl der Emil Kuhs

lich meine Gedichte, zu vertilgen, nicht weil sie mich sittlich beunruhigten, sondern weil sie mir bis auf Weniges, meinem Bollen und Sollen gegenüber, gar zu unzulänglich vorkamen. Dabei war es eigen, daß gerade dieß Wenige, was sich mir gegenüber behauptete, mich am meisten quälte und peinigte; ich wandte es unablässig hin und her, um es auch verurtheilen zu können, aber ich hätte es ohne hinreichenden Grund verdammen müssen, denn es entsprach meinen Forderungen noch jetzt, und so stand ich denn von seiner Vernichtung ab, wie von einer Urt Mord. Unmittelbar auf diese Krankheits-Periode solgte meine Judith.

5087 Meine Nachfolger im Bibeldrama glauben Wunder was zu thun, wenn sie z. B. Simsons Eselskinnbacken in ein Schwert verwandeln; es ist aber verkehrt.

5088

Gränzboten - Aritit bes Agamemnon.

Agamemnon erfand die Telegraphen, doch Atreus Aß die Beafsteaks zuerst: dieß ist der Inhalt des Stück.

5089

Tröstung.

Deutsche Autoren, man läßt Guch freilich lebendig verhungern, Aber tröstet Guch nur, benn man begrabt Guch in Spect!

[81]

b. 18ten Marg.

Mit dem heutigen Tage bin ich vierzig Jahre geworden. Mein Bater wurde nur acht und dreizig, ich habe also schon zwei mehr, wie er. In Wahrheit kann ich sagen, daß ich mich leiblich und geistig nicht geschwächt fühle; da ist die Zeit denn

<sup>5088</sup> vgl. VI S. 358 5089 vgl. "Dichterloos" VI S. 359

gleichgültig. — Der Abend wurde in meinem Hause von einigen Freunden seftlich begangen; zu sestlich nach meinem Gefühl, aber ich wollte nicht stören, was Anderen Freude machte. Auch trug mir einen Prolog vor, nach dem ich "mit Stolz" auf meine vierzig Jahre zurück schauen darf; Debrois hat eine Duvertüre zur Agnes Bernauer gesetzt, die er sehr gut spielte, und Angelo Kuh las einen dramatischen Scherz, das Publicum des Burgstheaters im vierten Stock bei der ersten Borstellung der Agnes behandelnd, der mich wirklich ergötzte. Den ganzen Tag hatte ich in Walter Scotts Denkwürdigkeiten gelesen, die meine liede Frau mir schenkte; welch ungeheure Thätigkeit war die diese Mannes! Davon habe ich keinen Begriff und am wenigsten von seinem ewigen Am Pult Sitzen; ich kann nie arbeiten, als unter Gottes freiem Himmel!

[82] Das Athmen einstellen, um Anderen die Luft nicht zu verderben.

Schanzer, Kuhs Erzieher, der eines Abends nach dem Theater Bier will, Abscheu gegen Wasser erheuchelt und dadurch bei der Mutter die Angst erregt, daß er von einem tollen Hunde gebissen sehn möge.

Mensch, ohne Gefolge." Kann doch nicht senn, denn ich sehe König David mit ber Harfe hinter bem Sarg.

(Brager Cage aus ber Beit Raifer Rudolphi.)

Bötticher, alt, überreicht einer alten Künftlerin, die mit ihm jung war, mit zitternden Händen eine Rose: Ihr Sinnbild!

Aber in f. Sanden zerzitterte die Rose und ohne es zu merten, batte er nur noch ben Stengel in ber Sand. (Pabsch.)

Brei Menschen treffen auf einem Scheibeweg zusammen. 5005 Sie finden Befallen an einander und reichen fich die Sand. Aber ber Gine foll nach Westen, ber Andere nach Often. Doch [83] statt sich nun loszulassen, reißen fie sich lieber gegenseitig die Arme aus und nennen das Treue.

Wie die Natur zwischen bem großen und bem fleinen 5096 Menschen bas Gleichgewicht herstellt? Jenem giebt fie bas Bewußtsenn beffen, was ihm mangelt, biefem versagt fie's!

Der Tod begeht keinen Fehler, wenigstens macht er keinen wieber aut.

"Brufte, als Globen, mit ber Beltfarte beflebt." 5098

"Wenn, in Amerika, irgendwo eine Klapperichlange fich 5099 naht, hupft immer eine Eibere warnend voran." (Dr Senger)

b. 14ten April.

Mein alter Jugendlehrer F. C. Detlefsen ichrieb aus Dith-5100 marichen um Unterftützung an mich. Ich ichidte ihm gehn Thaler und schämte mich innerlich, daß es nicht mehr war, denn großen Dant bin ich biefem braven Manne fchulbig. Er antwortete mir und fein Brief rührte mich tief, benn er wußte feiner Erfenntlichfeit fur bie fleine Summe gar feine Grange gu finden, versicherte, nun könne er feine Schulben (!) bezahlen u. f. m. Daraus febe ich, daß er ein edler Mensch ift und bas will um

<sup>5096</sup> vgl. "Nie begreift . ." VI S. 457. VII S. 399

so mehr heißen, als er, wie ich leider nur zu gut weiß, sich ichon seit 20 Jahren aus Migmuth u. s. w. dem Trunk ergeben bat.

- [84] Menschen, die man nicht leiden mag, fann man nicht 5101 effen feben.
- "Wachse nicht!" Alte Idee von mir. Phantaftisch, aber 5102 wahr.
- 5103 Schattengestalten, welche ein Blid tobtet, wie uns ein Dolch.
- "Umarme mich, als ob die Menschheit ausgestorben wäre und wir fie erhalten follten!"
- "Jeber Character ber Welt fann bas fprechen, nur nicht ber, bem's ber Dichter in ben Mund legt."
- 5106 Familienbild im größten Styl: Abam und alle feine Rachfommen!

b. 2ten Man 1853.

Tied ift hinüber! Beftern Abend murbe es bei uns 5107 en passant von Frau von R. ergählt, ungefähr fo, wie man von Wind und Wetter fpricht. Ich hoffte, ihn biefen Commer wieder zu sehen und freue mich jest, ihn doch überhaupt im Leben noch gesehen zu haben!

b. 5ten Man.

Mit dem Fürsten Schwarzenberg wieder bas alte cordiale 5108 Berhältniß. Wir hatten vor Jahren eine heftige Scene mit einander und sahen und nicht mehr; neulich begegnete er mir

<sup>5102</sup> vgl, VII S. 177, 430

in der Jägerzeil, blieb stehen und redete mich an, dann gingen wir zusammen [1] spahieren. Wir recht lieb, es ist ein bedeutender Mensch, der mich bei meiner Ankunst in Wien so freundlich bei sich aufnahm, daß die Spannung mich aufrichtig schmerzte. "Fürst M. erklärt das Deutsche Parl. für legal."

- Benn E. schreibt, so machts einen Eindruck, als ob er Bögel in ein Net und Fische in einen Käfig gethan hätte.
- Sino Einem räumlich ungeheuren, aber sachlich leeren Bilbe gegenüber: als ob ein Mensch eine Stunde brauchte, um U-n-d, (und) zu sagen.
- Den Komödie Dichter auf die Hauptstadt Sitten beschränken, ift so viel, als den Maler auf die Mode - Costume beschränken.
- Striegt Ihr ben unfrigen, so rächt Euch und thut ihm dasselbe.
  (Alter Wiß.)
- Der Erdgeist athmet sich burch die verschiednen Blumen aus, wie sie auf einauder folgen: Beilchen Rose Nelfe pp
- Die Menschheit ift ein Capital, das nie zu heben ift. Bon Zeit zu Zeit fallen in einem bedeutenden Individuum die Zinsen.

<sup>5108,5</sup> die folgenden sechs Blätter scheinen nachträglich gefunden zu sein, Bamberg bemerkt mit Bleistift: "Gehört zum vierten Tagebuch von S. 84—85." Sie sind foliiert, nicht paginiert, mit 1—6; die Rückseiten werden mit a bezeichnet s Metternich 5110,2 ob [ber] 5111 vgl. III N. 5050 und Anm. 5113,1 athmet sich über spricht

5122

- [1a] Sid begreiflich machen wollen, daß und warum man geliebt werben kann: unlösbarstes aller Räthsel.
- 5216 Die Könige von England gehörten einst in die materia medica und wurden den Scrophulösen von den Aerzten verschrieben.
- Joh. Aurel. Augurelli bedicirte dem Papst seine Goldmacherkunst und erhielt als Gegengeschenk einen seidenen Beutel, das Gold hinein zu thun.
- 5118 Paracelsus sah im Buftand ber Extase bie Bilber ber Bufunft auf j. Rägeln.
- "Jebes Land bringt einen vorzüglichen Arzt hervor, beffen Grundfate gerade für das Land angemessen sind. Paracelsus.
- Par. Haft Du schon eingenommen? Kranker. Nichts, als ben Leib bes herrn. Par. Da Du Dich also schon nach einem andern Arzt umgesehen, so bin ich überflüssig. Paracelsus ging.
- Sizi Ein jeder Körper, bes. der menschliche, ist doppelt, ein geistiger und ein materieller. Der geistige, der zugleich der aftralische oder suderische genannt werden kann, entsteht aus den himmlischen Intelligenzen und man kann nach ihm eine Figur machen, wodurch alle magische Wirkungen vollbracht werden. Kann man nun nicht auf den Körper selbst wirken, so wirke man auf diese durch Charactere, Beschwörungen pp pp

Paracelsus.

Die Wiedererzeugung eines Gewächses aus der Afche deffelben.

<sup>5117</sup> vgl. "Alchimist und Papst" VI S. 369 5119 vgl. IV N. 5447, 98 ff.

- [2] Wenn die mittelalterlichen Aerzte irgend eine Erfahrung machten, die mit dem Hypocrates nicht überein stimmte, so glaubten sie nicht, dieser habe sich geirrt, sondern die Natur sen in dem Punct degenerirt.
- Der alte Tied: blauäugiger Abler mit zerschoffenen Flügeln.
- nie ein Ochs, foll ich Nachts auch noch wie ein Stier arbeiten?"
  (Russe im Dampfwagen.)
- "Der Schlachter glaubt, der Ochs sen nur da, damit er ihn absteche und trete nur darum nicht gleich als rohes Fleisch hervor, damit er eine Beschäftigung habe."
- 51-27 Wenn Du mir bie Sande fest haltst, sind Deine auch so gut, wie gehalten.
- 5128 "Ich laffe ben Groß-Mogul als Puppe föpfen; nun muß er fterben!"
- 5129 Es giebt Leute, die erft ernten wollen, bann faen.
- 5130 Hunde schlafen bei'm Erdbeben eben so fest, wie Götter.
- 5131 Schlangen brücken langfam.
- Raphael wäre auch ohne Hände der größte Maler, sagt Lessing. Er konnte aber ohne Hände gar nicht geboren werden.
- 5133 Es giebt eine Möme, die auf Austern jagt. Die Aufter öffnet sich nämlich zuweilen, um Luft zu schöpfen. Dann pidt

die Möve zu. Gelingt es ihr nun, die Auster zu tödten, so kann sie sie ver[2a]zehren, gelingt es ihr nicht, so schließt die Auster sich wieder und die Möwe erstickt.

- 5134 · Franz. Du p . . . . ft auf ber Stelle, wo Emilie mir bas Du zuerft antrug.
- 5135 Franz. "Um 4 steh' ich gern auf, nur nicht um 7 ober 8." (Abends vor der Abreise.)
- 5136 Struensee: das Geripp, was ihm Nachts bei'm Lesen leuchtete. (Wienbarg.)
- 5137 Tod am Drudfehler in einem neuen medicinischen Wert.
- 5438 Campe's Delfrug, 60 Jahre in der Buchhandlung und immer um 7 Pfund betrogen, weil er nur 18 *U* faßte und für 25 *U* bezahlt wurde.
- Nachtwächter herab gesunkenen academischen Freund, der Nachts um Grog an sein Fenster kommt. (Wienbarg)

# Altes Tafchenbuch.

- Warum wirken gute weiße Zähne so aesthetisch? Weil in ihnen bas Knochengebäude sichtbar zu werden scheint und man sich benkt, dieses sen so weiß und glänzend, wie sie.
- Venedig ift nicht bie versuntene, sondern die aus dem Meer aufgestiegene Stadt, im Styl der Muscheln und Ko[3]rallen

<sup>5134</sup> daneben a. R.: Helgoland. vgl. VIII S. 398,174
5139 daneben a. R.: Helgoland. 5140 daneben: Venedig.
wohl von der Reise im Sommer 1852, vgl. III N. 5047, 29 und Anm.

erbaut und eben darum auch so einzig in seinen Menschen und seiner Geschichte.

- 5142 Markustirche: ein Kind und ein Traum wirkten Hand in Hand und Set Markus entstand.
- Dogenpalast unbewohnt: wer zöge Napoleons Rock an?
- 5144 Auf bem Markusthurm mein Artagerges, ein Mann, ber bie Stunden auf der Glocke anschlägt.
- Sies Auf dem Markus-Thurm stehend, erblickte ich unten auf'm Plat im grellen Sonnenschein fliegende Tauben, aber dem Anscheine nach doppelt so viele, als vorhanden waren, indem jede einen Schatten warf, der von ihr selbst nicht unterschieden werden konnte. Erhob die Taube sich sehr hoch, so ward der Schatten allmälig schwächer, näherte sie sich der Erde zu sehr, wurde er immer dicker und schwärzer, bis sich Schatten und Thier (sehr schön) in einauder versoren.
- 5146 Der stürmische Abend und der Gondolier, der das Geld nicht nehmen wollte.
  - 5147 In ber Luna ber Stumme, ber bas Rad brehte.
  - 5148 Die Fliegen in Treviglio.
- 5149 Judenkirchhof auf'm Lido.
- 5150 Aufm Markusplat versammeln sich alle Tauben gegen 2 Uhr, weil sie dann gefüttert werden; mit dem ersten Schlage der Uhr sliegen sie herunter.

<sup>5144</sup> Artaxerxes in "Herodes und Mariamne" V. 2262ff.

- "Umwidle Dich mit hanf, beträufle Dich mit Theer und illuminire mit Dir felbst!"
- 5152 Die wahre Poesse sucht das Außerordentliche gewöhnlich darzustellen, die falsche das Gewöhnliche außerordentlich.
- [3a] Als unter Joseph II die Juden sich Namen beilegen mußten, verkauften die Beamten die wohlklingenden, wie Gold u. s. w. um theures Geld. (Werner)
- "Die Grundrechte Jehovahs, die zehn Gebote, aufgehoben."
- "Die Juden find zu bescheiden, Chriften zu werden!"
- 5156 Gin Befen, blog als Stimme eriftirenb.
- Der große Chriftoph und ber Gfel.

(Werner)

- 5158 Ein Fiaker überfuhr Jemand und bat ihn dadurch um Verzeihung, daß er ihn mit der Peitsche über den Kopf hieb. (Exlebt)
- Ins ber Antwort an Guttow vom 20 Aug 53.

   Ihre Bemerkungen über meine beiden Stücke waren mir sehr interessant und gaben mir viel zu benken. Wie Sie die A. B. wollen, ist sie ungefähr in dem alten Törringschen Schauspiel: [4] fertiges Verhältniß gleich zu Ansang und Donner und Blitz solgt unmittelbar hinterdrein. Ich kannte dieß Werk, ich achtete es auch als eine sehr gesungene Ausbeutung der hist. Aneedote, konnte mich aber mit der Aufsassung so wenig befreunden,

<sup>5159</sup> vgl, Bw, II S. 155 f, doch fehlt dort der Schluss 4 Agnes Bernauer

baß gerade sie mich vorzugsweise mit zu meiner Arbeit antrieb. Dehr fag' ich nicht, wir haben hier, glaub' ich, einen Grundunterichied uni'rer gegenseitigen Raturen vor uns, in den wir uns finden muffen, wie in ben ber Augen und ber Saare, benn "A. und B fteben alle beibe im A. B. C." Sie können mich bier nicht mifverfteben, mir baucht, bas Berhaltniß zwischen Schiller und Goethe, in bem ich von jeher etwas Symbolisches erblickte, wurde nur baburch möglich, bag geber fich in ben Rreis bes Anbern au verseten suchte und von ihm nur forderte, was in [4 a] nerhalb beffelben zu leiften war. Ich meine, turz gefagt, man muß fich überall die Linien zugeben, denn diese geben ohne Wahl mit innerer Rothwendigfeit aus ber allgemeinen Unschauungsweise ber Dinge hervor, während man über die Farben und die Bertheilung von Licht und Schatten febr aut die Controverse eröffnen tann. Sollte ich mich irren, wenn ich bas für bie beste Basis halte?

Ich ruse Ihnen entgegen, wie Sie mir: lassen Sie uns zu einander halten! Wir können gegenseitig geben und nehmen; auch ich din nicht so exclusiv, wie ich Ihnen vor Jahren erschienen seyn mag: die Knospen sind es ja alle, aber was aufsprang, [5] trinkt und saugt. Und wir wollen die Sache äußerst einsach fassen! Was Sie in Ihrem ersten Brief schreiben, ist so wahr, daß es in Gold gesaßt zu werden verdiente: die Literatur ist in einer Anarchie begriffen, daß sie sich auslösen nuß, wenn sich nicht Central-Puncte bilden, welche der Fieberbewegung der Atome einen Damm sehen. Nun, dahin wollen wir gemeinschaftlich streben, und die Trivialität auf der einen Seite, die originell zu seyn glaubt, während sie nachahmt und stiehlt, so wie die hohle Abstraction auf der andern, [5 a] die alles Lebendige erstickt, kräftig bekämpsen. Das Wittel: daß wir uns

<sup>5159, 11</sup> f. vgl. II N. 3073 und VII S. 191

überall bie Arena ju öffnen suchen, wo man fie uns verschließt, ohne bem Spruch ber bort richtenben Inftang vor ju greifen."

"Die Geschichte bringt alles wieder ins Gleiche, aber wer kann von dem Gedanken an seine Grabschrift leben?" Brief an Wienbarg.

- Der Borrang, den die Natur dem That-Genie vor dem Kunst-Genie einräumt, zeigt sich auch dadurch, daß jenes gar nicht um die Frucht seiner Lebens-Neußerungen gebracht werden kann, wohl aber dieses. Wer will Napoleon seine Schlachten vergällen? Dort liegt der Feind und hier steht der Sieger. Wie sind Shakespearen, [6] Beethoven u. s. w. ihre Werke vergällt worden!
- 5162 Lieber singen und Geschichten erzählen: Unterschied zwischen bem lyrischen und bem characteristischen Schauspieler.
- Die Musik kann nur das Allgemeine ausdrücken. Richard Wagner mögte das bestreiten. Aber man lasse einmal eine Beethovensche Symphonie aufführen, setze ein Publicum aus lauter Goethe'n, Schillern, Shakespear'n, ja Mozarten, Glucken u. s. w. zusammen und lasse jeden Anwesenden dann für sich aufschreiben, was er für den Ideengang des Werkes hält. Man wird dann so viele verschiedene Aufsassungen zusammen kommen sehen, als Individuen anwesend waren.
- 5164 Ein Wald, in baumloser Gegend dadurch zusammen ge-

<sup>5160</sup> dieser Brief ist nicht erhalten 5164 dieses Factum erzählte Vinzenz Heller, Werners Schwager, seinem Freunde Debrois van Bruyck und dieser Hebbel; es spielte sich in Troppau in Schlesien ab, vgl. das Gedicht "Mein Wald" VI S. 397ff.

bracht, daß seit hundert Jahren jedes Braut-Paar zwei Baume pflanzen mußte. Jest gehen die Liebenden darin spatieren.

(Factum. Debrois.)

- Sweierlei Holzarten werfen sich nie zu gleicher Zeit. Darum fleben die Instrumentenmacher immer zwei verschiedene Hölzer zusammen, dann hält eins das andere und keins wirft sich.
- 5166 [6a] Der Wunsch, fortzuleben, ist einer der besten Beweise für die Kraft, fort zu leben. Wie könnte der Mensch den Bunsch ohne die Kraft fest halten?
- 5167 Eine der ärgsten Begationen der Natur ist es, wenn sie die Dummheit aus Kristall-Fenstern schauen läßt und die Trivialität in schöne Formen kleibet.
- 5:68 Es giebt Menschen, wie Acolusschläuche: jeder Wind treibt sie, weil er ein Loch in ihrer Brust findet. Ein solcher war der alte Görres.

b. 2 Sept:

- 5169 Schlimme 14 Tage. Weine arme Frau hatte einen Andrag, litt heftige Schmerzen und war in großer Gefahr. Prof: Rahl im Dianabab.
- 5170 "Bollt Ihr Steuer zahlen ober soll ich falsch munzen?" Herzog Rudolph von Desterreich zu den Ständen. Wiener Jahrbücher, 2 Heft, 1 Bd. Recension von Schnellers Geschichte.
- Die Muse hieß einmal bie Opiginne; also Madme Opig.

5168 vgl. III N. 4625 5170a vgl. XII S. 69, 17f.

[85] d'Argenson, Polizei Lieutnant des Regenten, lud in seine Abendgesellschaften zuweilen 5—6 der berühmtesten Spithuben, um seinen Gästen eine Borstellung ihres Handwerks zu geben. Es wurden große Summen auf die Matadore gewettet und sie hatten die Aufgabe, ihn selbst und seine Freunde zu bestehlen. (Galanterien der Gräfin Parabere, Leipzig, Lit. Museum.)

Meine Dramen haben zu viel Eingeweibe; die meiner Zeitgenoffen zu viel Haut.

- 5173 In der Literatur kehren die Kinderkrankheiten immer wieder.
- 5174 Es giebt feinen Weg zum Z, der nicht am A vorbei führte.
- Die schlechtesten Dramen sangen oft an, wie die besten. Die Schlacht, die am schimpflichsten verloren geht, beginnt sogut mit Donner und Blit, wie die, die am glorreichsten gewonnen wird.

#### 5176

### b. 16 Sept:

war ich mit einem alten Mann in einer Abendgesellschaft zusammen, der noch mit Klopstock und Kant gespeist hat; nämlich mit dem ehemaligen Declamator, Baron Theodor von [86] Sydow, jett 83 Jahr alt, bei Hirsch.

- 5177 Am Sten Sept: trat die Gouvernante, Fräul Braunthal, bei uns ein.
- Der dramatische Individualisirungs-Proceß ist vielleicht durch das Wasser am besten zu versinnlichen. Ueberall ist das

<sup>5176,5</sup> darnach eine Zeile wohl mit einem Verweisungszeichen: 10 [aus 20] und 23 Sept. und 9. Dct. vielleicht die Tage, an denen Hebbel wieder mit Sydow bei Hirsch war

Wasser Wasser und der Mensch Mensch; aber wie jenes von jeder Erdschichte, durch die es strömt oder sidert, einen geheimnis-vollen Beigeschmad annimmt, so der Mensch ein Eigenthümliches von Zeit, Nation, Geschichte und Geschick.

- Sino Mutter liegt im Bett und sieht, daß ihr einjähriges Kind, das noch nicht einen Fuß vor den andern setzen kann, die Wiege verläßt, durchs Zimmer wandelt, an der Wand hinauf klettert und endlich sogar an der Decke herum kriecht. Sie schreit auf, das Kind skürzt und ist todt. Ob es wirklich nachtwandelnde Kinder gibt? Fräul Braunthal.
- Sills Willst Du wissen, wie die Eltern es mit Dir meinen, so sieh Dir die Kinder an; willst Du wissen, wie der Herr Dich empfangen wird, so gieb Acht, wie der Bediente Dir die Thür öffnet.
- [87] Damjanich, Serbischer General unter den Ungarn schloß eine seiner Proclamationen an seine Laudsleute mit diesen Worten: "Ich komme, Such alle sammt und sonders ausgurotten und dann mir selbst eine Rugel durch den Kopf zu schießen, damit auch der letzte Raize von der Erde verschwinde!"

  Aus Ungarn.
- 5182 "Deine Leute schwißen nicht!" mögte ich zu jedem unserer jegigen Dramen-Dichter sagen. Obs Juden oder Türken, Heiden oder Christen, Opium - Käuer oder Knoblauch - Esser sind, man merkt's der Atmosphäre nicht an.

<sup>5178, 5</sup> Mensch [von der] 5180 ebenso sagt Goethe

5183 Der Staat beruht so wenig auf einem bloßen Bertrag, als ber Mensch.

si84 Raturrecht — hiftorisches Recht: sind das Gegensätze, wie die Schulen glauben, die Beide vertreten? Ich dächte nicht! Allem historischen Recht liegt das Naturrecht zu Grunde, wie der Begriff des Menschen, als eines denkenden und empfindenden Wesens, jedem empirischen Menschen, und alles Naturrecht existirt nur als historisches Recht, da es nur unter bestimmten Bedingungen und in bestimmten Gränzen hervor treten kann.

5185 [88] Eine Magd erhält von ihrer Herrschaft Erlaubniß, nach Schönbrunn zu gehn und die Menagerie anzusehen. Sie kommt ganz entzückt wieder nach Hause und hört nicht auf, von den erblickten Bundern zu reden. "Aber — schließt sie mit einem Climax — das Außerordentlichste ist doch, daß es dort einen Abler giebt, der nur Einen Kopf hat." Sie hatte den Abler nämlich auf Wappen und Schildern immer zweiköpfig gesehen.

5186 Es gibt Leute, die ein Buch nur einmal lesen und dann epitomiren. Als ob nicht ein wirkliches Buch ein Mensch wäre, der sich, obgleich concentrirt, doch in Einer Unterhaltung nie ganz ausgiebt!

b. 4 Det: 1853

Sumberliches kommt im Leben vor. Mein Schwager, ber zum zweiten Mal banquerott ist, weil er das Billiard und die Jagd mühsamen spießbürgerlichen Beschäftigungen vorzieht, hört von meiner Bekanntschaft mit Hirsch und fragt mich auf einmal, weil er glaubt, dieser habe etwas mit der Polizei zu thun,

<sup>5183</sup> f. deutet auf die Lektüre von Platos "Staat" hin und ist für den "Gyges" wichtig 5186, 2 ein [concentrirter] Mensch Hebbet, Tagebücher III.

angelegentlich und ernsthaft, ob er durch ihn nicht als geheimer Agent (vulgo Spizel) empsohlen werden könne.

- 5188 [89] Xerges ließ ben schaumenben Hellespont zwar geißeln und ihm die Opfer entziehen, aber er beschenkte einen Platanenbaum auch seiner Schönheit wegen mit einem golbenen Schmud.
- uas noch immer das alte tempus einhält.
- 5190 Erfrorne Freuden.

b. 13 Dct.

Ein fehr fröhlicher Abend bei Saphir; er in feinem beften 5191 Gin Baar Geschichten zum Tobtlachen für mich: 70 Trauerspiele werth. Ein reicher Raug, Brotector und gugleich Stiefelputer von Dichtern und Schauspielern, wird von ihm überredet, Bäuerle besitze die Runft, sich unsichtbar zu machen. Berdrieglich eilt er zu biefem: schlechter Rerl, bift Besiter ber Runft, Dich unsichtbar zu machen und hältst bamit binter bem Berge. "Wer hat Dir bas gefagt?" Saphir! "Bochst indiscret." Auf sein Andringen, theilt B. ihm bas Geheimniß mit: vierzehn Tage Reiben mit einer gewissen Salbe, dabei ein Gebet, am funfzehnten die Brobe. Der funfsehnte fommt heran, ein großes Diner wird in Weidling veran [90] staltet, alle Eingeladenen find unterrichtet. Alls man bei'm Bein fist, giebt Bäuerle feinem Candidaten einen Bint, Diefer erhebt fich, geht in den Bald, reibt und betet noch einmal und fommt bann, in Gedanken unsichtbar, gurud. Run kneipt er ben Ginen in die Wangen, gupft ben andern bei ben Ohren, nimmt bem Dritten sein Brot weg und Alle stellen fich, als ob

<sup>5188</sup> vgl. "Dareios" VI S. 369

sie glaubten, daß sie sich unter einander den Schabernack zufügten. Er ist überglücklich und geht zu dem Tisch der Kutscher, die von Nichts wissen. Hier trinkt er dem Einen sein Bier aus. "Herr, was machen's, gehen Sie mir, sonst giebt's Ohrseigen." Aber, sehen's mich denn? "Wie sollt ich "Ihnen" nicht sehen, ich bin nicht betrunken, wie Sie!" Betrübt schleicht er zu Bäuerle zurück und rust ihm in's Ohr: "Die Kutscher sehen mich ja!"

"Bon hier bis da ist es anderthalb Pfeisen Taback." sagen die Pommerschen Bauern. Morgenpost.

b. 18 Dct.

Sinen neuen Feind gemacht. Ein Herr Reich präsentirte sich mir um vier Uhr, als ich gerade ausgehen wollte, mit einem Brief von sich selbst. Der Brief sing an: "Tödten mag ich mich nicht, betteln kann ich nicht, ich besinde mich aber in Geld-Berlegenheit und bitte Sie um ein Tarlehn; der Mensch tritt zum Menschen, ob später auch der Poet zum Poeten, lehre die Zukunstt." Ein freches Judenbürschchen von höchstens 19 Jahren, das, als ich mich entschuldigte, sehr trotig aus der Thür ging und sich gewiß gleich nach einer Journal-Aloake umsehen wird, um Koth gegen mich zu spritzen! Was soll aus einer solchen Jugend werden! Eher den Hungertod wäre ich gestorben, als daß ich Uhland oder Tieck so angesprochen hätte! Dabei war der Kerl wohl genährt. Ein Beispiel von vielen!

[92] "Bon Forster begreife ich's nicht, denn der hatte ja zu seben!" sagte der Herzog von Braunschweig über Georg Forster nach der Wieder-Sinnahme von Mainz.

haus und Welt von König.

<sup>5194, 1</sup> ja [so]

5196

5195 "Glückliche Kinder geben glückliche Menschen. Alle Verftimmung des Characters hat seinen wahrscheinlichsten Grund in diesen frühen Eindrücken!" sagt Forster und hat sehr Recht.

> "Und man fällt in ihre Arme, Wie man in bas Feuer fällt!"

- 5197 Wenn man aus Italien nach Deutschland zurück kommt, hat man ein Gefühl, als ob man plöhlich alt würde.
- Man stritt, ob der Mond bevölkert sey. "Was bevölkert — rief ein krvatischer Arzt dazwischen — wenn Mond abnimmt, wo bliebe wohl Bevölkerung? (Prof. Brücke)
- 5199 In Rußland darf kein Eingeborner (Saufens halber) Bäcker ober Apotheker sehn, [93] das sind immer Deutsche.

(Prof. Littrow)

- 5200 In Griechenland ist jett der erste Räuberhauptmann Bruder des Kriegsministers. (Prof. Brücke)
- 301 In Griechenland werden alle Scharfrichter ermordet. Deshalb föpft jett ein Bermummter, der ohnedas noch 30 Meilen von Athen wohnt. Grauenhaft. Derselbe.
- 5202 Ein Fluch, ben ber Bersluchte nicht hört, wie er ausgestoßen wird, weil er Lärm machen läßt, und den er Wort für Wort in der Seele vernimmt, in dem Moment, wo er sich vollzieht.

b. 8 Mop.

5203 Mit Prof. Brude im neuen Frrenhause. Grauenvoll: Massen von Wahnsinnigen zu sehen, benn baburch wird bas

<sup>5196</sup> vgl. VII S. 223 5198 vgl. X S. 259, 14ff. 5199 vgl. "Demetrius" V. 3195 ff. 5202 vgl. Nibelungen V. 3574 ff. 5203, 2f. benn — normaí a. R. zugesetzt

Unnormale scheinbar wieder normal. Schuster- Schneiber- Buchbinder- u. s. w. Werkstätten, Dugende darin arbeitend. Der Maler, Schüler Führichs und der Ligurianer, und die Mappen mit seinen Zeichnungen; sein Drang, nicht den kleinsten Raum unausgefüllt zu lassen. Der Corridor, wo rasirt wurde durch einen Verrückten; die Bemerkung Dr Fröhlichs: wir selbst bebienen uns seiner. Die Menschen: verstimmte Instrumente.

[94] Die theologischen Streitigkeiten sind unwichtig geworden, die Physiologie hat sie abgethan. Die ist weit gekommen und wohin wird sie noch gelangen! Es kann noch einmal eine Welt geben, wo die Menschen sagen: ja, der Goethe, der hatte viel Stickstoff eingesogen, bei mir prävalirt leider der Sauerstoff u. s. w.

5705 Irgend ein Menich ift immer der unglücklichste. Aber nicht lange, und darin liegt der Troft.

5206

Die Aleinen könnten Dich nicht qualen? Gieb Acht, fie machen Dir noch warm! Man kann Dir nicht die Anochen stehlen, Allein, man bindet Dir ben Arm.

5207

(Anch' io sono pittore. (Ochlenschläger, Correggio) Er schießt, bis sie (bie Kanonen) springen! (Grabbe, Hund. Tage.

Leopold Albertis Gebicht von ben 12 Flaschen Bein ber 12 Freunde.

Alfred Meigners Zug in der Bathseba, daß sie von ihrem Manne Nichts mehr wissen will, seit der König sie erkannt hat.

"Man scheidet nicht von Philipp." (Gutfow Antonio Perez.)

5206 vgl. VII S. 223 5207 vgl. VIII S. 397, 168

Alle diese Momente habe ich, zum Theil gegen die Dichter selbst, als wahrhaft geniale, unter dem Uebrigen blendend, wie der goldene Finger im Mährchen, hervor leuchtende, herausgehoben, ohne durch meine begeisterte Anerkennung die gewöhnliche Freude zu erre[95]gen. Später ersuhr ich dann, daß sie sämmtlich entlehnt waren, entweder der Geschichte und dem Leben, oder gar, wie dei Alberti und Meißner, fremden Autoren. (einem Englischen Roman und dem Jacques.)

- 9208 Professor X. Foitezik, Dr et Prof: in Padua; Reisegefährte 1845. "Der Mann lebt keine 6 Monate mehr."
- 5209 Es ist bas Kennzeichen der höchsten Schönheit, daß die Begierbe, ihr gegenüber, gar nicht erwachen kann.
- Welt. Die sich in immer dunklere Schatten einspinnende Welt. Nur noch die Spipe des Stephans-Thurms im Licht der sinkenden Sonne glühend, als ob die Glut aller Andächtigen, die am Tage darin gebetet, sich zum Stral verdichtet hätte und zum himmel empor flammte.

b. 26 Nov.

- Goethes natürliche Tochter gelesen, seit langer Zeit zum ersten Mal wieder. Darin stedt mehr Griechisches, als in der Iphigenie, wenn man auf die Hauptsache geht. Uebrigens steht das Product ganz auf der Gränze.
- Kaiser Joseph glich einem Mann, der ein Licht auf den Tisch stellt und nicht weiß, daß er zuerst davon beschienen wird.

<sup>5209</sup> vgl. III N. 4707 5210, 2 zuerst bes Stephans in ber

[96]

b. 14 Decbr.

Hente ben 1sten Act ber Rhodope geendigt. Braun von Braunthal machte mich auf Herodot's alte Fabel vom Gyges aufmerksam, ich las sie nach und fand, daß allerdings eine Tragödie darin stecke. Freilich wird die Motivirung der Königin schwer sehn.

5214

Aus der Brieftasche. (Bleiftiftbemerkungen.)

War im October mit Hirsch in Bisenz hinter Lundenburg bei seinem Better, bem Förster. Bur Jagb gelaben, fab ich tein 5 Bewehr. Schone Berbsttage, die letten bes Jahrs. Der Förster, troden in fich zugeknöpfter Mann mit einem gewiffen Sumor; er sette und Alles vor, was eine Försterei bietet und nannte bie Fafanen feine Buhner, die Schnepfen feine Sperlinge, bas Reh fein Ralb. Engbegränzte Erifteng, aber behabig und voll. 10 In bem Dorfarzt lernte ich meinen Doctor Pfeffer aus bem Diamant tennen; die Dinge, die die[97]fer vollbringt, wurden ihm buchstäblich vorgeworfen, 3. B. das Aufheten der Bauern zur Prügelei durch Mittelspersonen, um sie heilen zu konnen. "Berr Dr, geben Sie mir die grune Medicin"; biejenige nämlich, 15 die vor 50 Jahren sein Großvater bekommen hatte. Der Apotheker, wie er in den Besitz der Ap. gekommen war. Der Jude Davidl, blobe, aber voll Beift, nur in abruptefter Ericheinungsweise. "Man erbichtet allerlei Sut, wozu man den Sasenbalg nicht braucht. — Abam lebte 930 Jahr, 70 trat er bem 20 König David ab, er wußte voraus, dag der tommen werde. — Berr, warum geben Gie ber Zigeunerbande 20 fl, hatten Gie mir 10 gegeben und felbst 10 behalten, mar' es beffer. -" Wit, Eigennut, talmubische Eindrude, Alles bunt burch einander in seltjamstem Gemisch. [98] Schloß Buchlau. Boch auf'm Berg, 25 schwer zugänglich. Drei Linden mit dem heiligen Johannis. Berichloffen, unfer Autscher über bie Ringmauer geklettert, wir glaubten aus Selbenmuth, aber es war geschehen, weil beim Probiren ihm ber Stiefel hinunter geglitten war. Riegel aufgeschoben, wir hinein. Böllige Ginsamkeit, immer nur ein alter Mann als Caftellan anwesend, jest auch ber nicht zu finden. 30 Eine Gais, wie Esmeralbas, Suhner, Die ich jagte, bemoofter Brunnen. Rohlenbergwert; Die Schwämme, ein Bermelien; bas erfte, bas ich fab. Große Weinpreffe: mitten in ben gelben, mistähnlichen ausgepreßten Beeren bie und ba eine noch frische; unbeimliches Bilb. Auf dem Wege: schwarze Raben in ber 35 grunen Saat bupfend. Slavisches Wirthshaus, mein Gefühl: ich eg bas Schlechtefte mit, wenn es Dein Beftes ift! tausendjährige Linde, unter ber ein Regiment [99] ruben fann; Tangplat rings berum, wer berum taugt, ift mube; ein ganger Bald aus bem alten Baum hervorgeschoffen, in bem man 40 spatiren geben fann.

5215

Wenn Du von einem Menschen gehst, Behalt im Ohr sein lettes Wort.

5216 Erschiene das Ding Einem doch vor dem Besitz, wie nachher, und umgekehrt!

b. 28 Dec.

Dieß Mal ben Weihnachtsabend nicht so fröhlich, wie sonst, verbracht. Ursache: die Gelbsucht, von der ich befallen wurde, und das dis auf einen Grad, daß Bart und Kopshaar mir grau geworden sind. Der Aerger über die Verhandlungen wegen der

<sup>5214, 82</sup> vgl. VI S. 264. VII S. 294 s5f. vgl. "Nibelungen" V. 2321f. 5215 vgl. VII S. 223 5216 vgl. "Der Mensch und die Güter des Lebens" VI S. 445

Genoveva gaben ben Anlaß bazu, boch war ich schon gastrisch leibend und sehr stark erkältet. Uebrigens ging ber heilige Abend noch leidlicher vorüber, wie die Feiertage; die Freunde waren [100] anwesend, die wir in der Regel bei uns sehen und große Freude machte mir ein Müßchen, das mein Töchterlein schon mit seinen Keinen Heinen Handen für mich gehäkelt hat.

#### b. 31 Decbr.

In Diesem Jahre allerlei zweifelhafte Befanntichaften ge-5218 macht und allerdings nur aus biplomatischen Gründen gepflegt, bafür aber auch gleich barin bie Strafe erhalten, bag ich mich mit ein Baar Individuen duten muß, die nur deshalb die Unmaßung hatten, mich dazu aufzufordern, weil fie den Kern meiner Natur nicht kennen lernten und mich mit einem gewissen Recht für ihres Gleichen hielten. Gearbeitet Richts bis auf ein Paar Gedichte und einen Act ber Rhodope. Reise nach Hamburg und von da nach Helgoland; Aufenthalt bei'm [101] Apotheker Franz, ber mich erträglich genug aufnahm und mir doch die Regel abdrang, einen Jugendfreund nie wieder heim zu fuchen; Reisebriefe. Große Angit nach ber Rudfunft wegen meiner lieben Frau, Die von einem Andrag befallen wurde und fehr litt. Ich felbft jest mit Gallenfieber und Gelbsucht beladen, boch freudigen Muths ber Butunft entgegensehend. Titi blüht. Bleibe Alles, wie es ift!



[102]

1854.

b. 4 3an :

Die Jammer-Beriode ist vorüber, ich fühle mich in meinen Anochen, wie in meinen vier Banden wieder wohl, fann aber boch eine Betrachtung nicht unterbrücken, die fich mir immer von Neuem wieder aufdrängt. Ohne Zweifel stehe ich jest auf der Höhe meiner Eristenz; ich habe ein theures Weib, ein lieblich aufblübendes Rind und wenigstens Ginen mabren, erprobten Freund; mit meiner Gesundheit tann ich zufrieden fenn, die Beiftes- wie die Leibes-Kräfte find ungeschwächt und meine Thatigkeit ift keine wirkungslofe; babei babe ich, was man zu einem bequemen Leben braucht und bin fogar im Stande, für bie Rufunft einen Bfenning jurud ju legen. Ich bin, bieß Reugniß darf ich mir geben, von gangem Bergen dantbar bafur und freue mich jedes Tags; das Mittagsmahl und besonders Die bei einem Glafe Bier und einem Butterbrot verplauberte lette Abendstunde ift mir immer ein Fest und ich nähre feinen anderen Wunich mehr, als den natürlichen, der in allen Berhältniffen übrig bleibt, daß es bleiben moge, wie es ift! Aber es [103] kann nach der Natur der Dinge nur noch herunter geben; meine Gesundheit wird wankend werden, das Talent wird schwinden u. f. w.

b. 21 3an:

aber zugleich in mein Tagebuch: es wird wohl kein Drama

<sup>5219,14</sup> Hebbel wartete mit dem Abendbrot immer, bis Christine vom Theater heimkehrte, auch wenn das Bier darüber warm wurde; sie machte ihm deshalb Vorstellungen, er aber erwiderte: Du verbienst und ich josste essen ? 5220,2f. vgl. II N. 2122

5221

für's Theater. Gestern kam sie zum ersten Mal zur Darstellung und der Ersolg war noch größer, wie bei der Judith. Nach jedem Act wurde ich gerusen und zum Schluß zwei Mal. Auch der Kaiser war anwesend und blieb, was er bei Trauerspielen saft nie thut, bis zum Schluß.

Un Guttow, 26 Jan: 54.

- Es war mir Ernft mit biefem Brief und mit Allem, was er enthielt, benn wohin foll es tommen mit unserer Literatur, wenn die wenigen Producenten, die vorhanden find, fich ber nihilistischen, Sohn sprechen 104 ben Kritik gegenüber, nicht zusammen schließen, um ben gemeinschaftlichen Boben zu vertheidigen, sondern ftatt beffen die Commersproffen und Wargen an einander gablen. Ich habe mich, wie Sie wiffen, gur Beit meiner Entwicklung gang für mich gehalten, weil ich bas Beburinig fühlte, ben reinen Wiberklang ber Welt zu vernehmen, um gur Gelbft - Ertenntnig und gur richtigen Schätzung meiner Rrafte zu gelangen. Daran mag ein gewiffer Stolz ober Dünkel. ber von ber Jugend wohl ungertrennlich ift, feinen Antheil gehabt haben, aber ich bereue es noch jett nicht, weil ich mir nun fagen barf, baß fich die zwei und breizig Winde an meinem Chrenfrang bereits alle versuchten und daß die Blätter, die figen blieben, mögen es auch noch so wenige fenn, fest siten muffen. Doch [105] diese Zeit ist vorüber und mit der neuen sind neue Gefete in ihr Recht eingetreten. -

(in Bezug auf ben frühern Brief)

Schwarzer ist ein Mensch, ber aus ben neuen Doctrinen nur das Gift, nicht ben Nahrungsstoff heraus gesogen hat. Er

<sup>5220,</sup> a unter dem Titel "Magellona" vgl. I S. 433 5221 vgl. Bw. II S. 457 ff. 5221, 15 f. vgl. "Mein Lorbeer" VI S. 366 20 vgl. III N. 5159

gleicht Einem, ber aus bem Phirsisch nur die Blaufäure, nicht ben Zuder, sich affimilirte, wenn es einen Solchen geben könnte.

- "Alles muß beseitigt werden, was die Revolution brachte; nicht bloß das, was durch sie, sondern auch das, was mit ihr kam." Das ist gerade so, als ob man eine Blüte, die eine Frucht verdürgt, vom Baum abreißen wollte, weil sie in derselben Stunde aus der Knospe hervor brach, wo ein Word vorsiel.
- Sag' von einem Mann, er habe Arme, Beine, Rumpf und Kopf, so wird Dir ein Feind beweisen, Du habest einen Panegyrikus auf ihn gemacht.
- 5225 Dein Character ist das Wort, das Du der ganzen Welt giebst. Wirst Du also Deinem Character ungetreu, so brichst Du der ganzen Welt Dein Wort.
- 5226 [106] "Er hat ein so dünnes Gesicht, daß er einen Gaisbock zwischen den Hörnern kussen kann."

b. 20 März.

5227 Gestern erschien der alte Engländer bei mir und ersuchte mich im Namen seines Sohns um die Julia für eine Pariser Bühne. Ich schrieb heute an Letzteren, weil der Vater es sehr zu wünschen schien, einen Begleitungsbrief, und darin über den Hauptpunct, der uns früher trennte:

"Es hat mich geftern sehr gefreut, Ihren alten Bater einmal wieder bei mir zu sehen; er ist weiß geworden. — Lassen Sie uns ben Faden einfach so wieder aufnehmen, wie wir ihn vor bem großen politischen Sturm gemeinschaftlich zu spinnen pslegten; es ist leicht, denn er wurde ja nicht abgeschnitten,

<sup>5224</sup> vgl. III N. 4418 5227 vgl. Bw. II S. 176

sondern er riß nur ab, weil sich fremde und, den verschiedenen Altersftusen nach, entgegen gesetze, Gewalten an die [107] Individuen hängten. Ich habe das Interesse für Sie nie versoren und bin eines Gleichen von Ihnen überzengt; auch mögen Sie glauben, daß ich Sie psychologisch immer begriff, wenn ich gleich nicht mit Ihnen gehen konnte, weil ich den "stumpsen Widerstand der Welt" besser zu würdigen wußte, wie Sie."

- 5228 Er schwatt darauf los, und wenn er sich selbst nicht mehr versteht, glaubt er, es rede ein Genius aus ihm.
- Dienstmädchen in einem neuen Aleide sehen immer so aus, als trügen sie's für ihre Herrschaft.
- 5230 Einer, ber sich vor dem Hause seiner Geliebten mit dem Freunde prügelt, weil er kein Ständchen zusammen bringen kann, um sie an's Fenster zu loden.
  - [108] Ein General in Südamerika ist auf einen Neger aufgebracht und schlägt ihn in's Gesicht. Dabei verletzt er sich die Hand ein wenig an einem Jahn des Menschen und stirbt fast an der Bunde, weil die kleinste Verletzung in jenem Klima (Nadelstiche nicht ausgenommen) tödtlich-gesährlich sind in den Sommermonaten. (Frau von Warrens)
- Der Deutsche fragt bei seiner Erziehung nicht: was braucht ber Mensch für's Haus? sondern: was braucht er, wenn er, wie Robinson, einmal auf eine wüste Insel verschlagen wird? und darnach richtet er den Lehrplan ein. Ueberhaupt geht bei

<sup>5227, 18</sup> und [sette] 5228 vgl. "Philosophus teutonicus" VI S. 446 5230, 1 zuerst vor den Fenstern 1f. mit — Freunde üdZ

uns Richts vom Centrum aus, sondern wir ziehen auf's Gerathewohl einen Kreis und suchen dann für diesen einen Mittelpunct.

- 5233 Jede Nichtswürdigkeit wird verziehen, nur kein Character. Wer die Welt verstehen will, der merke sich das.
- 5934 Benn ein Gast jetzt auf bem Burgtheater Zutritt erhalten will, so muß er durchaus in den Stücken Monaldeschi, Struensee und Karlsschüler spielen. Das erinnert an die Helden in gewissen alten Märchen, die erst die Drachen vor der [109] Pforte kussen mußten, ehe sie zur Prinzessin gelangten.
- 5235 (Bei Gelegenheit einer überzuderten, aber perfiden Recension.) Willst Du Jemand vergiften, so thue so viel Gift in ben Becher, daß das Getränk vergistet wird, aber nicht so viel, daß das Gefäß zerspringt.
- 9236 Rach dem Utilitätsprincip mancher Leute müßte die Kornblume vor Gericht gezogen werden, weil sie die Aehre bestiehlt.
- 5237 Mittelmäßige Poeten: verunglückte Lerchen.
- 5938 Wie wenig Duft hat bas einzelne Beilchen: wie viel ber ganze Strauß!
- 5239 Meinen ersten Frühlingöftrauß flechte ich mir aus dem ersten Laub.
- 5240 Wer die Welt durch ein morgenrothes Glas betrachten will, ber schaue sie durch die Augen eines Kinds, wo möglich seines eigenen, an.

<sup>5236</sup> vgl. "Ein Weizenfeld" VI S. 328 — 5238 vgl. "Schön und lieblich" VI S. 342

- 5241 Bage das Gehirn bes Menschen gegen sein Fleisch: wie wird es im Nachtheil seyn.
- Nach dem ersten Donner verlieren die Beilchen den Duft. (Bauernwort.)
- "Und ungeftraft hebt nur ber Wind ben Schleier."
- 5244 Es ift keine Tugend am Wasser, daß es nicht brennt, und kein Fehler am Feuer, daß es den Durst nicht löscht.
- Heines Fronie besteht sehr oft darin, daß er erst den Kopf und dann den Hintern zeigt.
- 5246 [110] Zwei Reime, die erst eine Reise um die Welt gemacht zu haben scheinen, eh sie sich gefunden haben.
- "Es find immer fo viel Baume auf ber Erbe borhanden, als Menschen; Jeber hat feinen Galgen."
- 5248 Ich an Nero's Statt hätte lieber einmal für Einen Tag die Gesetze aufgehoben, als Rom angezündet: das Schauspiel wäre noch merkwürdiger gewesen und die brennende Stadt unstreitig als Episode mit vorgekommen.
- "Wenn auch eine Obrigkeit gottlos, thrannisch und habfüchtig sen, so gebühre boch den Unterthanen nicht, sich dagegen zu sehen und aufzulehnen, vielmehr das Dasehn einer solchen Obrigkeit sen für eine Sündenstraße Gottes anzusehen."

(Der Hamburger Bürgermeister Dietrich von Holte zur Bürgerschaft, 19 Nov. 1602. Gallois Gesch. v. Hamburg, 1, 432.)

<sup>5241</sup> vgl. II N. 2581. 2787. "Verwunderung und Auflösung" VI S. 344 5243 vgl. Rhodope in "Gyges und sein Ring"

Beibliches haar, fo lang, bag man es wie eine Schleppe 5250 nachtragen fonnte.

5251

Ift Dein Geficht ber helle Tag -

So ift Dein Saar die finftre Nacht, Womit Du ihn verschleiern fannst.

[111] Leffings Nathan: 5253

Act 4, in der Scene zwischen dem Alosterbruder und Rathan heißt es:

> - In bem ftiegt Ihr (ber Reitfnecht) N Bom Bierd und überreichtet mir bas Rind. In Guren Mantel eingehüllt. -

Act 5, in ber Scene zwischen Recha, Sittah und Salabin heißt es:

> R - Denn Daja will von meiner Umm' Es haben, die fterbend ihr es zu vertrauen fich verbunden fühlte.

Widerspruch! Benbant: Mignon. Carlos.

Die hiesigen Bauern ärgern sich, daß die Ernte fo gut 5253 fteht; viel Arbeit beim Einheimsen - fagen fie - und wenig Weld. Lächerlicheres fann's doch nicht geben, als die Auerbachiche Bauern-Berhimmlung. Wenn ber Dichter fich bie Bringen und Princessinnen anders traumt, als fie vielleicht find, so hat er eine Entschuldigung. Dieje Menschen find burch ihre Stellung von allem Riedrigen ausgeschloffen und harren bes Elements: wo foll fich benn bas Schone ungeftort entfalten, wenn nicht in ihrer Sphare? Darum burfte Goethe feine Eleonore bichten.

<sup>5251</sup> vgl. III N. 5250 und VII S. 237 5252, 12 vgl. II N. 2032

Aber die Bauern! In einem neuen Theaterstück, welches sehr gefällt, sind die Vieh- und Milchmägde, die auf der Senn-Alb wohnen, sogar über die Sonnenuntergänge entzückt. Für den Bauer ist die Sonne aber bloß eine Uhr, die dem Knecht immer zu langsam geht und dem Wirth immer zu schnell.

5254 [112] (In Bezug auf lit. Diebstähle) Man kann bas ganze Mobiliar stehlen, aber freilich nicht bas Haus.

Dem Gänsejungen stirbt eine junge Gans. Er richtet ihr ein Leichenbegängniß ein: Der Kinderwagen des Hauses wird mit Gras bedeckt, das Thier darauf gelegt und dann mit Blumen bestreut. Nun muß der jüngere Bruder den Wagen ziehen, er selbst aber schreitet gesenkten Hauptes hinterher und ihm solgen zum Erstaunen des ganzen Dorfs, ebenfalls gesenkten Hauptes, wie Leidträger, alle Gänse, Enten, Hühner, das ganze Gestügel des Hofs. Die Sache klärt sich nachher so auf, daß der Zugführer die Hand voll Haser hat und bei jedem Schritt ein Paar Körner sallen läßt, nach denen die Leidtragenden schnappen. — In dem Knaden kann ein Dichter steden. (Mad Robeck.)

5256 Christus sah zwölf Leute bei sich zu Tisch und es war nur ein einziger Judas darunter: woher jetzt elf Ehrliche nehmen!

Sonig Georg III über Shakespear.

Mad. d'Arblay (Miß Burney), die Berfasserin der ersten Englischen Romane, der Cicilia u. s. w. wurde [113] vom König bei

<sup>5253,10</sup> von 3n später zugesetzt 5254 vgl. III N. 5207 5255 a. R. 3bhii. vgl. VIII S. 378 5256 vgl. "Christus und seine Apostel" VI S. 445 5257 vgl. IV N. 5364 Sebbet, Tagebücher III.

einer Freundin getroffen. "Se Majestät geruhte, statt nach Belehrung zu suchen, dergleichen mitzutheilen und fällte über viele große Autoren das Urtheil. Boltaire nannte er ein Ungehener, Rousseau konnte er etwas besser leiden. "Aber gab es jemals — rief er — solches Zeug, wie ein großer Theil von Shakespeare? Man darf es nur nicht sagen. Aber was denken Sie, was? Ist es nicht trauriges Zeug?" Mac Aulahs Cssais (Bb 3)

9158 Auf jeder Mädchenlippe ruhen Baterkuß und Mutterkuß, bem erblühenden Kinde als heilige Siegel aufgedrückt: o Jüngling, hüte Dich, sie zu erbrechen.

5259 Die Geliebte tüffen, wenn sie gezürnt und noch halb lacht, halb weint

"heißt Kirschen pflücken, wenn's geregnet hat."

5260 Gab dem Töchterchen einer armen Frau auf'm Glacis einen Areuzer; das Aind freute sich, weil er so blank war, die Mutter, weil sie die Münze erhielt.

5262 Ein Dieb, von einem Anderen zum Einbruch gerufen, öffnet ein Gewölbe und in diesem wieder eine Kiste, ohne zu finden, was sich der Mühe verlohnte und was der Anstister versprach. Nun wirst er diesen in die Kiste und verschließt sie wieder, wie vorher. Situation.

5262 Ein fünfsplöiges Wort, als Zeichen eines Bundes, aber unter Fünf vertheilt, die nach ihrem Eide in den fünf verschiedenen Welttheilen leben müffen und nur in [114] dem Fall, daß der Obere stirbt, zusammen kommen dürfen; Jeglichem ist eine Sylbe anvertraut.

<sup>5262</sup> vgl. V S. 307 und VI S. 418ff. V. 70ff.

- 5263 Wer hat nicht von den Deutschen entlehnt; die Deutschen selbst aber haben nur von Griechen und Nömern entlehnt und das ist fast so viel oder so wenig, als in der Schuld der Götter stehen.
- 5264 Jean Paul gelingt im Komischen wohl wirklich ein Character. Aber auch da verleitet ihn seine Anspielungssucht zu der Abgeschmacktheit, daß er die Gesichter seiner Menschen beschreibt, als ob ihre Haut ein Pergament wäre.
- 5265 Mir geht es mit Beleidigungen, wie mit Holzsplittern, die in's Fleisch dringen: Ansangs spürt man sie kaum, aber sie schwären und dann thun sie weh.



## Nachträge und Verbesserungen.

- S. 43 zu N. 3389 l. 3433
- S. 45 zu N. 3408 vgl. Nibelungen V. 2995 ff. zu N. 3411 vgl. V S. 98
- S. 56 zu N. 3476 vgl. "An meinen Freund Gurlitt" VI S. 324 f.
- S. 59, 42 1. Werner,
- S. 75 zu N. 3584 vgl. III N. 4027
- S. 111 zu N. 3720 vgl. I N. 1004
- S. 115 zu N. 3757,1 "—" bedeutet wohl Gutzkow?
- S. 119 zu N. 3784 vgl. III N. 3817
- S. 135 zu N. 3836 vgl. III N. 3715
- S. 141 zu N. 3852, 106 vgl. XI S. 80, 3 zu N. 3854 vgl. Habakuk 2, 2
- S. 205 zu N. 3999 vgl. III N. 4634
- S. 229 N. 4090, 1 l. Nacht st. Macht
- S. 322 zu N. 4500 vgl. III N. 4881,6
- S. 357 nach Tagebuch tilge Punkt

